# Balladen. Chronik

von

Detlev v. Lilieneron



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

834L62 0b

#### Return this book on or before the Latest Date stamped below.

University of Illinois Library

L161-H41



### Balladenchronik.





## Balladenchronik.

Von



Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig. 1906. Alle Rechte vorbehalten.

834162 Ob

06600 Feb 3/56

Meinem Freunde

Dr. Rurt Piper

zugeeignet.

gen re Banto 17 SSSMeyer

Friste, riste, starte Degen, De ehr Sövet in de Wulten bregen. Alter Reim.

### Inhalt.

|                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | € | ette |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Rleine Ballade                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11   |
| König Ragnar Lodbrot.                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12   |
| Die Rapelle zum finftern                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15   |
| König Abels Tod                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19   |
| Wer weiß wo                                            |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 23   |
| Bergog Knut ber Erlauchte                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25   |
| Zerbrochner Reilertopf .                               |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   | 31   |
| Der rote Mantel                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33   |
| Erwartung                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36   |
| Der Zapfenstreich                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 37   |
| Unüberwindlicher Wiberwi                               |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 40   |
| Wiebke Pogwisch                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42   |
| Das Saupt bes heiligen 9                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46   |
| Der Haibebrand                                         | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50   |
| Vier Augen find im Wege                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 55   |
| Hartwich Reventlow                                     |   |   |   |   |   |   | - | - | - |   |   | 60   |
| Trut, Blanke Sans                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 63   |
| Lieber aus dem Turm .                                  |   | • | _ | - |   | - |   |   | • | • | • | 66   |
| Legende                                                | • | - | - |   |   | - |   | - |   | • | • | 71   |
| Feudal                                                 |   |   |   | • | • |   | - | - | • | • | • | 72   |
| Ehler Wittfoth                                         | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 76   |
| Fatinga                                                | - | - | - | • | • | • | • | - | • | • | • | 79   |
| 1) reversely(14) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |

|                          |     |     |     |   |      |     |   |     |     |     |     | Geite |
|--------------------------|-----|-----|-----|---|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| Mit der Pinasse          |     |     |     |   |      | •   |   | •   |     |     | 1.  | 81    |
| Der Tod                  |     |     | •   |   |      |     |   |     |     |     |     | 84    |
| Pidder Lüng              |     |     |     |   |      | • . |   |     |     | •   | . • | 89    |
| Bellevue                 |     |     |     |   |      |     |   |     |     |     |     | 93    |
| Der Mörder               |     |     |     |   |      |     |   |     |     |     |     | 98    |
| Die Genevernige          |     |     |     |   |      |     |   |     |     |     |     | 99    |
| Das alte Steinkreuz am   | Ne  | eue | n s | M | ırkt |     |   |     |     |     |     | 101   |
| Der Fremde               |     |     |     |   |      |     |   |     | •   |     |     | 105   |
| Tragisches Liebesmahl .  | •   |     |     |   |      |     | • | ٠   |     |     |     | 109   |
| Der Brand von Altona     | •   | •   |     |   |      | •   |   |     |     |     |     | 112   |
| Aufschwung               |     |     |     |   |      | •   |   |     | • , | •   |     | 118   |
| Der Jug zum finftern St  | eri | 1   |     |   |      | •   | • |     | •   |     |     | 122   |
| Das Gewehr im Baum       |     |     |     |   | •    |     | • |     |     |     |     | 126   |
| Up de eensame Sallig .   |     |     |     |   | •    |     |   | • • | ٠   |     |     | 131   |
| Ballade in U-dur         |     |     |     | • |      | •   | • | •   |     | •   |     | 132   |
| Seimgang in der Frühe    | •   | •   |     | • | •    |     | • | •   | •   | •   |     | 136   |
| Arger Morgen             | •   |     | •   |   |      | •   | • |     | •   |     | 10  | 138   |
| Seißhunger               | •   | •   | •   | • | •    |     | • |     | •   | •   | •   | 140   |
| Die Zwillingsgeschwister |     | •   |     | • | •    | •   |   |     |     |     | •   | 142   |
| Rasimir und Eulalia .    | •   | •   | •   | • |      | •   | • |     |     | •   |     | 147   |
| Nis van Bombell          |     |     |     |   |      |     |   |     |     |     |     | 149   |
| Das Opfer                | •   | •   |     |   | •    |     |   | •   |     |     | +   | 151   |
| Ei, das war ein Spaß     |     |     |     |   |      |     | • |     |     |     | •   | 154   |
| Die Spinnerin von Sanc   | t 9 | Pet | er  | • | •    | •   |   |     | •   | • . | ٠   | 159   |
| Der lange Tanz           |     |     |     | • |      |     |   |     | •   |     | ÷   | 161   |
| Das verschüttete Dorf.   | •   | •   |     |   |      | •   |   |     | •   | •   |     | 164   |
| Die Falschmünzer         |     | •   | •   | • |      | •   |   | 4   |     |     |     | 167   |
| Die nächtliche Trauung   | •   |     |     | • |      | •   |   |     |     | •   |     | 171   |
| Ein Bauerngrab           | •   | •   |     |   |      | •   |   |     |     |     |     | 177   |
| Das Schlachtschiff Temér | air | e   | •   |   |      |     |   | •   | •   |     |     | 180   |
| Die Rache ber Najaden    |     |     |     |   |      |     |   |     |     |     |     | 183   |

|                                   | Geite |
|-----------------------------------|-------|
| Anâ ex hisce morieris             | 188   |
| Der schwermütige König            | 191   |
| Die Vorüberfahrt                  | 197   |
| Rrischan Schmeer                  | 200   |
| Der purpurrote Rockzipfel         | 205   |
| Die Regimentsfahnen               | 211   |
| Martje Flors Trinkspruch          | 213   |
| Die kleine Marquise               | 215   |
| Der blutgetränkte Sandschuh       | 221   |
| Die Legende vom heiligen Rikolaus | 228   |
| Das schöne Rleid                  | 231   |
| Bun de erschröckliche Gündflot    | 234   |
| Ifern Hinnert                     | 238   |
| Die kleine Kirche Jesublödlein    | 243   |
| Wiben Peter, der Landesfeind      | 246   |
| Phaeton ist gefallen              | 251   |
| Das Ende des Don Juan d'Austria   | 253   |
| Die abgeschlagne Sand             | 256   |
| Allerlei Tumukt in Hamburg        | 259   |
| Der Rampf um die Wasserstelle     | 267   |
|                                   |       |

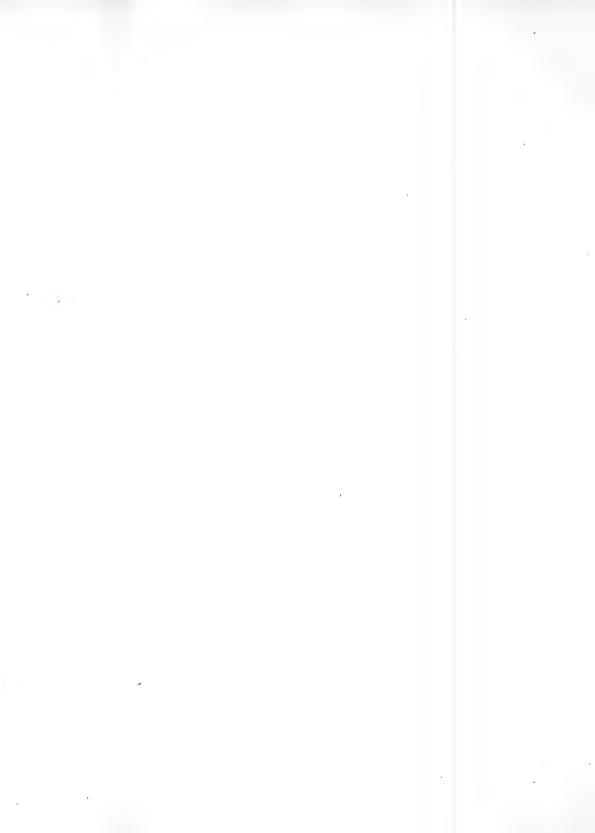

#### Rleine Ballade.

Soch weht mein Busch, hell klirrt mein Schild Im Wolkenbruch der Feindesklingen. Die malen kein Madonnenbild Und tönen nicht wie Sarfensingen.

Und in den Staub der letzte Schelm, Der mich vom Sattel wollte stechen! Ich schlug ihm Feuer aus dem Selm Und sah ihn tot zusammenbrechen.

Ihr wolltet stören meinen Serd? Ich zeigte euch die Mannessehne. Und lachend trockne ich mein Schwert An meines Rosses schwarzer Mähne.

#### König Ragnar Lodbrok.

(b. b. mit ben gepichten Sofen.)

Das war der König Ragnar,
Der lebte fromm und frei.
Er trug gepichte Sosen
Wie seine Leichtmatrosen,
Die rochen nicht wie Rosen,
Das war ihm einerlei.

Er liebte schneidig Schön Thora, Die wohnte fern im Turm. Auf seinen Staatsgallionen Mit seinen Reichsbaronen Fuhr er hinaus nach Schonen, Da lag um den Turm ein Wurm.

Der sah den König nahen Durch Flut und Schaumgefurch. Die Sose, die gepichte, Die machte sein Gift zu nichte. Der Wurm sprach: ich verzichte. Es starb vor Schreck der Lurch. Der fürstliche Freier befreite Schön Thora von Angst und Weh. Dann zog er nach Konstantinopel, Von da nach Philippopel, Ja selbst bis Sewastopel, Und gar bis Ninive.

Ragnar, der edle Räuber, Er raubte, was sich fand.

Es qualmten alle Städte, Wo nur sein Wimpel wehte; Rein Sahn noch Suhn mehr krähte, Trat wo sein Fuß ans Land.

Bald spielten um ihn drei Söhne, Genannt Ebb, Abbe, Obb.

Die liebt er mit der Seelen Als seine Kronjuwelen; Doch wollten sie krakeelen, Ward er sacksiedegrob.

Einst segelt er nach England, Die Söhne blieben zurück.

Sein Schiff: Die dicke Schlange, Die machte nimmer bange Den König Fortignange. Raanar, wo blieb dein Glück? D König Ragnar, Vieledler, Es ging dir diesmal schief.

Du wurdest bald gefangen

Und, eh sie dich aufgehangen,

Gezwickt mit glühenden Zangen,
Die packten spiß und tief.

Der König am Marterpfahle Schrie laut in Schmerz und Haß: Der Reiler in der Falle! Wüßtens die Ferkel alle, Sie brächen aus dem Stalle! Berr Fortignang ward blaß.

Die Ferkel kamen geschwommen, Sie hörten des Reilers Geschrei. Sie kamen mit Windeseile Und schlugen mit Art und Beile In tausend kleine Teile Herrn Fortignang entzwei.

### Die Rapelle zum finstern Stern. (Missunde bei Schleswig, 7. August 1250.)

- "Rönig Erich, die Faust auf den Widerrist! Laß tanzen den Sengst im Grase.
- Vergiß den alten Bruderzwift, Wir trinken aus einem Glase."
- Serzog Abel schrieb das. König Erich ritt ein Und lag im Bruderarme.
- Viel Jauchzen der Ritter im Abendschein, Lauge Gudmundson schwieg im Schwarme.
- Am Morgen früh weckt Hornstoß und Tusch, Zu hetzen Wolf und Elche.
- Die Brüder zusammen im Saidebusch, Sie trinken aus einem Relche.
- Der Berzog allein. Zur Seite nur Ritter Lauge mit Speer und Pfeilen.
- "Sprich, Lauge, wo blieb Wieb Stures Spur, Wem hilft sie die Freuden teilen?"

Der König allein. Zur Seite nur Ritter Lauge mit Speer und Pfeilen. "König Erich, wo blieb Wieb Stures Spur, Wem hilft sie das Leben teilen?"

Erich Plogpenning zischt. Den Stachel sticht Er dem Rothengst in die Weichen, "Bei Sanct Jürgen, ich weiß es nicht", Und sucht die Jagd zu erreichen.

Am Abend Sumpen aus, Zinken und Tanz, Beim Brettspiel König und Knappen. Der Mond flicht draußen den alten Kranz Um Lauben und steinerne Wappen.

Der Gerzog allein. Zur Seite nur Ritter Lauge im Wams von Seiden. "Sprich, Lauge, wo blieb Wieb Stures Spur, Wen küßt sie von euch beiden?"

"Vom Trinken ist dir die Stirne heiß, Rönig Erich, die Luft ist trocken. Mein Segel wiegt unten, scharlach und weiß, Steig ein, und kühle die Locken."

- Schloßknechte spannen den Baldachin. Vom Söller winkt der Bruder.
- Der König schläft auf dem Sermelin, Und leise tauchen die Ruder.
- Verworren Geton vom Prunkgelag, Der Wachen und Stundenrufer.
- Da schießt mit gleichem Einfallschlag Ein zweites Boot vom Ufer.
- "Salt, halt, König Erich!" . . . Fackeln im Wind Flackern um schwarze Figuren.
- "Wo blieb Wieb Sture, gib Antwort, geschwind, Gib Antwort, wo blieb Wieb Sturen?"
- "Bei Sanct Jürgen, ich riß sie dir Hund vom Leib," Schreit der König, die Lippen beben.
- "Bei Sanct Jürgen, sie war mir Zeitvertreib Zwei Wochen von meinem Leben."
- Der Ritter ringt ihm den Dolch vom Gehenk Und treibt ihn dem König ins Herze.
- Das rote Blut tropft ins wüste Gemeng. Stumm leuchtet oben die Rerze.

- Wo Lauge durchstach den erlauchten Herrn, Um Ufer steht die Kapelle,
- Da steht die Kapelle zum finstern Stern, Unheimlich klatscht dort die Welle.
- Berzog Abel schwor beim Himmel weit Und der reinen Magd im Dome,
- Und ließ dem Mörder wenig Zeit, Den zupft der Fisch im Strome.
- Serzog Abel schob nichts auf die lange Bank, In Roeskilde ließ er sich krönen.
- In die Königsburg ritt er frech und frank, Drommeten und Trummen dröhnen.

#### Rönig Abels Tod. (In den Marschen am 29. Juni 1252.)

Rönig Abel schläft im purpurnen Zelt, Der Posten klirrt auf und nieder. Blauampellicht gefangen hält Des Königs schwere Lider.

Vor den Deichen ebben die Wasser dumpf, Die Wachtseuer qualmen und knistern, Durch die Nacht wiehert ein Pferd. Die Frösch im Sumpf Quaken in tausend Registern.

Auf heimlichen Wegen, mit Art und Beil, Mit Reulen und Morgensternen, Rommen die freien Friesen in Eil, Sie kommen aus Näh und Fernen.

Das Bild des heiligen Chriftian Rumpelt voran auf dem Wagen. Bitt für uns hetet der Kapellan

Bitt für uns, betet der Kapellan, Wir wollen mit Gold dich beschlagen.

- Mit Gold schon beschlägt ihn der gelbe Mond Und leuchtet auf Freund und Feinde.
- Wenn morgen er wieder am Himmel thront, Er sieht eine stille Gemeinde.
- Der König träumt im Purpurzelt, Der Posten klirrt auf und nieder.
- Der blauen Umpel Dämmer fällt Auf des Königs zuckende Lider.
- Rönig Erich steht vor ihm, naß aus der Flut, Und streckt den Urm nach oben.
- "Binweg, hinweg, bei Chrifti Blut, Zehn Klöster will ich geloben."
- Steilauf der König: "Gratias. Wulff Vokwoldt! Selm und Schienen, Mein Schuppenhemd, und rufe rasch Uk Rugmoor und Caj Thienen."
- Wulff Vokwoldt, der Page, wie ein Hund Schlief treu zu des Königs Füßen.
- Im Traume lächelt sein junger Mund, Schön Seilwig sieht er grüßen.

- Im Walde, voll des füßen Schalls, Er und Schön Seilwig gingen.
- Sie knotet luftig um seinen Hals Ihr Langhaar in Maschen und Schlingen.
- Zwei Ritter mit schwarzem Panzer bewehrt, Stehn vor des Königs Bette.
- Der Page gürtet dem König das Schwert Und reicht ihm Schild und Kette.
- Im Lager lärmt es. Des Simmels Zier Sind gierige Geier flüge.
- "Die Bengste vor! Der Friesenstier Muß heut noch in die Pflüge."
- Der König ruft es, die Sonne glitt, Gekrach und Lanzensplitter.
- Des Königs goldne Rüftung blitt, Mit ihm jagen die schwarzen Ritter.
- Dicht drängt Wulff Botwoldt den Schecken heran, Wild flattern Schweif und Mähnen.
- Seut wird er ein Ritter, heut wird er ein Mann, Er beißt mit Eisenzähnen.

- Die Friesen kämpfen für Serd und Weib, Rönig Abel ift verloren.
- Die schwarzen Ritter strecken den Leib, Caj Thienen und Uk Rugmooren.
- Der König allein, er irrt auf dem Deich, Soch sprist die Flut an den Wällen.
- Ringsum der Feind. Reinen Sünder bleich, Einen Rönig follen sie fällen.
- In die Friesen trug er sein Schwert Hilfnot, Das hat ihn heute betrogen.
- Wessel Hummer aus Pellworm schlug ihn tot Und schleubert ihn in die Wogen.
- Der Page, wo blieb der Page klein? Sie warfen ihn nackt in den Graben.
- Um seine weißen Glieder fein Zanken und raufen die Raben.

### Wer weiß wo. (Schlacht bei Kolin, 18. Juni 1757.)

Auf Blut und Leichen, Schutt und Qualm, Auf roßzerstampften Sommerhalm Die Sonne schien. Es sant die Nacht. Die Schlacht ist aus, Und mancher kehrte nicht nach Haus Einst von Kolin.

Ein Junker auch, ein Knabe noch, Der heut das erste Pulver roch, Er mußte dahin. Wie hoch er auch die Fahne schwang, Der Tod in seinen Arm ihn zwang, Er mußte dahin.

Ihm nahe lag ein frommes Buch, Das stets der Junker bei sich trug, Um Degenknauf. Ein Grenadier von Bevern fand Den kleinen erdbeschmutzten Band Und hob ihn auf. Und brachte heim mit schnellem Fuß Dem Vater diesen letten Gruß, Der klang nicht froh. Dann schrieb hinein die Zitterhand: "Rolin. Mein Sohn verscharrt im Sand. Wer weiß wo."

Und der gesungen dieses Lied, Und der es liest, im Leben zieht Noch frisch und froh. Doch einst din ich, und bist auch du, Verscharrt im Sand, zur ewigen Ruh, Wer weiß wo.

### Serzog Knut der Erlauchte. (Ermordet 1131.)

König Niels, der Alte, weißbärtig und kahl, Sat die Brauen zusammengezogen.

Aus schwarzem Simmel schießen fahl Blitzlichter um Säulen und Vogen.

Nielfens Sohn, König Magnus von Westgothland, Grübelt neben ihm in der Halle.

Der Löwe Sturm kam hergerannt Und brüllt vor Turm und Walle.

Ein Blümchen fällt aus dem Blitestrauß In den Kronast der alten Esche,

Der Regen gießt in Tonnen aus Und hält gewaltige Wäsche.

König Niels schlug mit der Faust auf den Tisch, Im Marmor blieb die Spur:

"Wann endlich zappelt Knut, der Fisch, Un deiner Angelschnur?

- König Magnus, ich sehe Walhall geschmückt, Es flattern die Rabenflügel.
- Bin ich gestorben, dann stehst du gebückt An Knuts, deines Lehnsherrn Bügel.
- Nicht länger hältst du sein Recht in Vann, Er ist dann König der Dänen
- Und schaut dich kaum vom Sattel an, Du kämmft seines Bengstes Mähnen."
- König Magnus schoß einen Blick so wild, Einen Blick voll Haß und Tücke.
- Von den Wänden stürzen Selm und Schild Und stürzen in tausend Stücke.
- In Schleswig hält Sof und Haus Berzog Knut, Ein Schrecken der Beiden und Slaven.
- Sein Gelbhaar quillt aus dem Eisenhut, Sich selbst befreiende Sklaven.
- Den Frieden gab er, daß jeder schlief Den Engeln gleich über den Wolken.
- Der Armste selbst hatte Siegel und Brief Und hat seine Ruh gemolken.

- 3art lag in seinem Urm stahlhart Sein treues Weib Judithe.
- Und jubelnd patscht nach dem langen Bart Sein Töchterchen Sprithe.
- Im Winter elfhundertdreißig und ein, Um Tage von Sanct Brigitten, Ein Ritter sprengt ins Tor hinein, Den Berzog nach Roeskild zu bitten.
- König Magnus schrieb: Es treibt mich fort, Zu beten am heiligen Grabe.
- Serzog Knut, gib mir bein Fürstenwort, Zu schützen mein Gut und Sabe.
- Der Serzog nahm Abschied. Sein Auge blau Sah träumend in die Weite.
- Jens Wohnsfleth und Iven Reventlow Gaben ihm das Geleite.
- Und als er kam in Roeskilde Ort, Viel küffen war es und herzen.
- Die Bäume raunen von Frevel und Mord Und flüstern von großen Schmerzen.

- Acht Tage war Jagd und Trinken und Tanz, Turnier und Lanzenstechen.
- Und als genug der Firlefanz, Wünscht Magnus den Serzog zu sprechen:
- "Die Weiber horchen an Vorhang und Spalt, Und lästig ist hier die Selle.
- Laß gehn uns in den dunklen Wald, Ein Bote führt dich zur Stelle."
- Wie war der Wald so weiß und still, Der Schnee lag stumm auf den Zweigen.
- Fern von der Weltesche Zggdrafil Zog her ein traurig Schweigen.
- Tuk Ebbson, der Bote, sang vor sich hin, Als in den Wald sie traten.
- Und leise sang er vor sich hin, Wie Kriemhild die Brüder verraten.
- Der Berzog hört nicht, mit fröhlichem Sinn Verfolgt er den Flug einer Meise.
- Tuk Ebbson, der Bote, singt vor sich hin, Von Günthers Seunenreise.

- König Magnus sitt auf dem Eichenstumpf, Allein, ohn Paladine.
- Unterm Bärenpelz und Wolffellstrumpf Klirrt heimlich Panzer und Schiene.
- Auf springt er, als er den Berzog schaut, Und eilt ihm freudig entgegen.
- Er kußt ihn auf die Lippen traut, Und grüßt den treuen Degen.
- Dann tritt er zurück und klatscht in die Sand, Die Mörder sind gerufen.
- Und an der Waldblöße lichten Rand Traben plöglich zweihundert Sufen.
- "Nun foll es sich zeigen, beim heiligen Christ! Wer König wird von uns beiden."
- Dem Berzog ließ er keine Frist, Dem blieb das Schwert in der Scheiden.
- Und schlug ihn tot. Der Herzog siel Und konnte sich nimmer besinnen.
- Der König trocknet Uxt und Stil Und reitet pfeifend von hinnen.

Wie war der Wald so weiß und still, Der Schnee lag stumm auf den Zweigen.

Fern von der Weltesche Zggdrafil Zog her ein traurig Schweigen.

Anuts Brüder ließen die Hunde los Und griffen nach Speer und Röcher.

Der Bürgerkrieg fiel übergroß Auf Schloß und armselige Löcher.

Bei Fodwig traf König Magnus der Pfeil Und blieb zitternd im Salse stecken.

König Niels hieb sich Bahn mit Schwert und Beil Und floh über weite Strecken.

Und als in Schleswig am End seine Fahrt, Im Sumpf lagen Kron und Kleinode.

Sie spieen ihm auf den weißen Bart Und stampften ihn zu Tode.

### Zerbrochner Reilerkopf.

Im Rabenhorst, im Dunkelforst, Wo jüngst der Blis die Eiche borst, Rein Lamm wird dort geschoren: Der König griff den Keiler an, Der Keiler nahm den König an, Der König scheint verloren.

Da stürzt hervor ein Jaguar, Mit Funkelblick und Stachelhaar, Jung Senning durch die Blätter: Ein Diener aus des Fürsten Troß, Sein Schwertgesell und Jagdgenoß, Nun des Gebieters Retter.

Des Königs Dank ist Turm und Land, Er zäumt mit rot und goldnem Band Ihm seinen besten Rappen. Es schaut der Ritter durchs Visser, Ein Keiler droht, des Helmes Zier, Ein Keilerkopf im Wappen. Jahrhundert auf Jahrhundert rann, Ein Augenblick. Die Parze spann Gleichmäßig ihren Faden. Die Sippe floß, zuerst ein Quell, Dann Fluß und Strom, bald still und hell, Vald schäumend wie Cascaden.

Versandet. Noch ein letzter Blink: Es rinnt im Sonnenscheidewink Der Murmelbach von hinnen: Die kleine feine Eminenz Im Garten dort in Laub und Lenz, Was steht sie tief in Sinnen?

Der Lanzenreiter, Tod genannt, Führt sicher seine Knochenhand, Er hat den Greis erstochen. Zerpslückt, verwelkt das Kranzgeslecht, Erloschen ist ein alt Geschlecht, Das Wappenschild zerbrochen.

#### Der rote Mantel.

Nis Sinrichsen von Seistrupgaard, Der Sardesvogt von Bülderupgaard, War klug und wahr im Rate. Sein Sengst sprang zwanzig Ellen weit, Gespickt mit Pfeilen war sein Kleid, Um Sonntag Jubilate.

Der alte König Gorm ist tot, Da war im Reiche große Not, Wer soll nun König werden. Den jüngsten, Gilm, liebt Volk und Land, Der andre, Skjalm, ist unbekannt, Der schweift umher auf Erden.

Doch als er hört des Vaters End, Flugs hat er auch die Stirn gewendt, Und ift zu Saus schon heute. Der jüngste aber schreit ihn an, Was willst du hier, du fremder Mann, Dich kennen nicht die Leute. Was, rief ber älteste mit Grimm, Du Robold, du, und das wär schlimm, Doch höre, was ich sage. Nis Sinrichsen, wie dir bekannt, Ist Vizekönig hier im Land, Der schlichte unsre Klage.

Nis zog die Sakennase kraus, Auf seiner Leber kroch die Laus, Vor Ärger ward er gelbe. Denn mach ich Skjalm die Sache recht, So mach ich Gilm die Sache schlecht, And umgekehrt dasselbe.

Der Teufel hol den Kronenzwist, Ich bitt mir aus ein Halbjahr Frist, Es wird vielleicht gelingen. Stark füttern ließ er seinen Rock, Und übte über Stein und Stock Sein milchweiß Pferd im Springen.

In Urnehöved war die Wahl, Es warten dort in Helm und Stahl Stjalm, Gilm, und ihre Ritter. Nis kam und schrie von weitem schon: Gilm blieb im Land, dafür den Thron. Rehrt, weg wie Ungewitter.

Seraus die Plempen, schlagt ihn tot, Brüllt heiser Stjalm, Schockschwerenot, Und laßt die Pfeile schwirren! Es braust die Jagd wie Wettergraus, Doch Nis ist immer weit voraus, Und läßt sich nicht beirren.

Seiffa, in rasendem Galopp, Ein Wagen wegquer, drüber, hopp, Es zaudern schon die letzten. Sein dicker roter Mantel bläht, Von tausend Pfeilen übersät, Die Hunde weit, die hetzten.

Den roten Mantel hing er auf Un einer Marmorsäule Knauf In hohen Tempelhallen. Mein Urgroßvater fand ihn noch, Ich sah von ihm kein Ösenloch, Er ist in Staub zerfallen.

## Erwartung.

Auf Eurm und Tor und Mauernkranz, Auf raunende dunkle Tannen Fällt Flammenschein und Lichtertanz Von Fackeln und aus Pfannen.

Ein Weib steht an des Söllers Rand, Es nimmt der Wind ihre Rede: Mein Trauter zog ins Niederland, Er zog in die blutige Fehde.

Und hört sie nicht Zinken und Siegesgeschrei, Sieht seinen Selm sie nicht blinken? Im Walde nur singt auf der Wiese die Fei, Ein Stern tät niedersinken.

Der Morgen graut, die Welt ist so leer, Die Welt ist voll Gerzeleide. Wen tragen auf langen Spießen sie her? Sie fanden ihn tot in der Haide.

# Der Zapfenstreich.

Seraus der lette Zeltepflock, In Reih und Glied der Waffenrock, Gesattelt längst die Pferde. Es überfließt die Eisenflut, Wie Märzenschnee in Sonnenglut, Und überdampft die Erde.

Wie Blumen auf der Sommerau, Wie Blumen rot und Blumen blau, Des Feindes bunte Jacken. Bald schallt des Todes Lustgekreisch, Granaten reißen Fleisch aus Fleisch, Wie Galgenraben hacken.

Der Oberst vorne, golbbelist, Beschmust der Kragen, blutbesprist, Er will den Sieg erklettern. Schon hat die Rugel ihn gerist, Der Degen blinkt, der Degen blist, Der Suf gräbt Schädellettern. Da kam der Pfeil, für ihn geschnist, Der Pfeil war sein und scharf gespist, Er stürzt im Vorwärtsfeste. Und über ihm, wie Garn zersist, Türmt Rad und Roß sich, glutdurchhist. Ein Schlangenknäul im Neste.

Zehn Jahre, die verflossen sind, Durch viele Blätter lief der Wind, Die Sarg und Brautkranz schmücken. Der Oberst welkt im Gärtchen still, Wo blieb der glänzende Uchill, Statt Schwert und Schild nun Krücken.

Die Nacht ist schwül, er sist allein, Er sist im weißen Vollmondschein, Sein Saupt hängt trüb und träge. Da, plöslich, horch, ein schwacher Ton, Noch einer dann und näher schon, Klingling und Pautenschläge.

Und näher rückt Musik heran, Die durch die Luft herüberspann, Und näher, immer näher. Dem Alten wird die Seele weit, Takttrommelschlag und Schlachtgeleit, Es wird ihm weh und weher.

Im Städtchen will das Bataillon, Das lange dort in Garnison, Den grauen Degen grüßen. Und bringt ihm einen Zapfenstreich, Der dringt heran dem Sturme gleich, Und hält vor seinen Füßen.

Doch, was zur Freude ihm erdacht, Es hat ihm Schmerzen nur gebracht, Erinnerungen drücken: In Kraft und Säften steil zu Roß, Ein Serzog treu vor Trupp und Troß, Ihm läufts durch Mark und Rücken.

Jurück Musik und Fackelschein, Das Städtchen sog den Trubel ein, Der Alte träumt im Garten. Walküren ritten über Nacht Und hoben ihn vom Sessel sacht: Freiweg und Feldskandarten!

# Unüberwindlicher Widerwille.

Dein Auge hat gesprochen, Ich blicke dir dis auf den Grund, Und wie deine Glutwellen kochen, Verrät mir leise dein Mund. Du möchtest mich wütend umfassen Und mir das Leben nicht lassen, Seimlich ward schnell es mir kund.

Auch du haft es gleich gelesen,
Ich brauchte keine List,
Wie bis zum Kern dein Wesen
Mir tief zuwider ist.
Ich möchte dich tödlich umarmen,
Und schriest du zu Gott um Erbarmen,
Ind sieße dir keine Frist.

Auf Erden zum ersten Male Haben wir heut uns gesehn, Und aus der Gesellschaft im Saale Erregt durch den Garten wir gehn. Wir hasten durch Secken und Flieder, Wir hasten auf und nieder, Und bleiben plöslich stehn. "Nun sollst du mir Rede sagen, Was trittst du in meinen Kreis, Wie kannst du zu leben wagen, Was machst du mir kalt und heiß. Nicht Raum hat die Welt für uns beide, Das Mordzeug heraus aus der Scheide, Ich zittr im Fieberschweiß."

"Wie konntest du dich erfrechen Und gabst mir Gruß und Wort, Ich will dich zusammenstechen, Das Gras, das dich auffängt, verdorrt. Wir haben schon, eh wir geboren, Uns Feindschaft und Fehde geschworen, Jahrtausende wälzten sie fort."

Sein Meffer durchzischt meine Lippen, Ich habe nicht lang mehr gelacht. Ihm senk ich den Dolch in die Rippen, Schon grüßt ihn die ewige Nacht. Und wie wir rasen und ringen Und bligend die Waffen springen, Vin aus dem Traum ich erwacht.

# Wiebke Pogwisch. (Schlacht in ber Samme. 1404.)

Die Saide ödet so leer und dumpf, Wie das Serz, das ein Freund betrog. Zum Simmel auf aus dem Sammer Sumpf Ein blutrot Wölklein zog.

Gesenkten Hauptes, auf stolperndem Pferd, Nach der Hatz ein todmüdes Wild, Reitet der Knecht, ohne Speer, ohne Schwert, Mit verbeultem Sturmhut und Schild.

Er hält seinen Gerrn auf dem Sattel vorn, O Ritter, wo blieb dein Trutt! Verbogen hängt dein goldner Sporn, Dein Selmwolf schämt sich im Schmutz.

Der Morgenstern stand am Himmel bald, Er gab viel milden Schein. Sie ritten in den grünen Wald, Da sangen die Vögelein. "Sier leg mich ins Gras, in den frischen Tau, Der kühlt mir Wunden und Schmerz, Und geh burgein zur edeln Frau Und meld ihr mein sterbendes Serz."

Und als der Knappe weiter ritt, Er fand das steinerne Haus. Und aus der Remenate tritt Ein hohes Weib heraus.

"Was starrst du, Knappe, was sinkt dein Kinn, Die Siegesfahne fliegt. Die Bauern warfen die Sensen hin, Alls ihr in die Niederung stiegt?"

Wohl ritten wir in die Marschen hinein, Lachend und wie zum Fest, Im letzten Abendsonnenschein, Da gab uns der Bauer den Rest.

"Und meine Söhne, sprich ruhig das Wort, Was wirst du bleich und fahl? Sie zogen so fröhlich vom Sofe fort, Acht waren es an der Zahl." Sieh meinen Finger, der aufwärts weist, In der Samme liegen sie still, Wo über ihnen der Geier kreist, Der schreit so hungrig und schrill.

"Weh mir, Knappe, du lügst, du lügst, Acht waren es an der Zahl, Du folterst mich, du trügst mich, trügst, Hab Erbarmen mit meiner Qual!"

Sieh meinen Finger, er weist zu Gott, In der Samme liegen sie still, Und sind den Bauern ein wilder Spott, Der Geier schreit kläglich und schrill.

"Und sind sie gestorben in adlicher Pflicht, So leb ich stolz und gern, Sie wichen von ihrem Vater nicht, Von meinem strengen Gerrn."

Euer Ritter atmet. "Er sei verflucht, Daß er nicht zu sterben gewußt." Vergebens hat er den Tod gesucht, Tief sitt ihm die Axt in der Brust. "So führ mich hin, ich trag ihn her, Mein Urm hebt liebe Last, Und weiter hab ich kein Begehr, Ich bett ihn in milbe Rast."

Acht Leichen trugen sie an aufs Schloß, Das waren der Junker acht. Und zu den Söhnen senkte der Troß Den Vater in ewige Nacht.

Auf der Zinne steht die hohe Frau, Sie hört den Glockenklang. Aus Garten tönt und Simmelsblau Ein süßer Vogelsang.

# Das Haupt des heiligen Johannes auf der Schüssel.

Dei gratia Domina, Beilwig Pogwisch, Abbatissa, Thront auf ihrem Fürstenstuhle Vor dem adlichen Convent.

Wiebke Qualen, Mette Tynen, Abel Ransow, Geesche Ahlfeldt, Barbe Wohnssseth, Drud Rugmooren, Benedicte Reventlow.

Diese Rlosterfräulein lauschen Sehr andächtig der Übtissin, Der Übtissin Seilwig Pogwisch, Dei gratia Dominae.

Vor den Schwestern auf der Schüssel, Und die Schüssel war von Golde, Liegt das Haupt Iohanns des Täufers, Schauderhaft aus Holz geschnist. Eine Stiftung Isern Sinnerks, Sohn von Geert, dem Großen Grafen. Alls er fromm geworden, schenkte Isern Sinnerk diesen Kopf.

Doch er machte zur Bedingung, Jedes Fräulein, das zur Nonne Werden wollte, werden mußte, Sollte küffen diesen Kopf.

Außerdem noch, wenn die Ronnen Diesen Ropf behalten wollten, Gab er sieben große Dörfer An den adlichen Konvent.

Anfangs sträubten sich die Schwestern, Gar zu scheußlich war das Schniswerk; Doch die Schüssel ist von Golde, Und die Dörfer bringen Zins.

Vor der Schüffel, vor den Frauen, Auf den Marmorfliesen knieend, Betet unter heißen Schauern, Betet Caja von der Wisch. Ihre jungen blauen Augen Streifen jenes Saupt mit Grauen, Und sie kann sie nimmer küssen, Diese blutbemalte Stirn.

Immer lebt in ihr der Abend, Alls im Wald die Vöglein fangen, Alls die holden blauen Augen Küßte Detlev Gadendorp.

Beilwig Pogwisch, die Übtissin, Spricht zuerst mit milden Worten, Redet dann in strengen, harten, Sält ihr vor das Kruzisix.

Und mit totenblassem Antlitz, Zögernd, langsam geht das Mädchen, Neigt den kleinen Mund zum Russe — Schallend klingt im Sof ein Suf.

Sporen klirren, Türen fallen, Und die Treppen stürmt ein Ritter: Vor den Schwestern beugt die Kniee Lächelnd Detlev Gadendorp. Sat das Mädchen rasch im Arme, Und zwei Ärmchen schlagen hastig Sich um seinen starten Nacken — Frei! Im Sattel ruht sie schon.

Steinerstarrt in ihren Sesseln Sizen stumm die Klosterfräulein. Steinerstarrt auch die Übtissin, Dei gratia Domina.

Doch wie stets es noch gewesen, Neugier macht ein Weib lebendig: Um das Bogenfenster drängen All die lieben Nönnelein.

Schauen in die Frühlingsfelder, Sören wie die Lerchen singen. Fern am Waldesrand ein Sufblitz Sendet letten Gruß zurück.

#### Der Saidebrand.

"Serr Sardesvogt, vom Whisttisch weg, Viel Menschen sind in Gefahr. Es brennt die Saide von Djernisbeg Und das Moor von Munkbrarupkar." Schon bin ich im Bügel, schon bin ich im Sit, In den Sattel springt der Gendarm wie der Blit. Just schlägt es im Städtchen Glock zwölse; Wir reiten, als hetzen uns Wölse.

Sier schläft ein Garten in Mitternachtruh, Dort dämmert im Mondschein der Busch. Und Felder und Wälder verschwinden im Nu, Wir sliegen vorüber im Susch. Und sieh, in der Ebne stäudt Funkengeschwärm, Schon murmelt herüber verworrener Lärm. Es gilt! Die Sporen dem Pferde, Der Leibgurt berührt fast die Erde. Runter vom Gaule, wir sind am Ort Und stehn in Rauch und Qualm. Das Feuer frist gierig: das Kraut ist verdorrt, Vom Sommer vertrocknet der Halm. Inmitten der dampfenden Pußta, o Graus, Lodert hell ein einzelnes Haus. Und aus dem sengenden Schilfe Rusts markerschütternd um Hilfe.

Sechshundert Mann gruben den Graben breit Und geboten dem Feuer Saltein, Sechshundert Mann sind zum Retten bereit Und schauen verzweiflungsvoll drein: Unmöglich ist es zum brennenden Saus Sich durchzukämpfen, vergeblicher Strauß, Denn kaum sind im Torfe die Sohlen, So rösten sie schon wie Rohlen.

Das Schreien wird schwächer, dann hat es ein End, Das Haus ift abgebrannt.
In der Haide züngelt es, zischelt und brennt, Doch nur bis zum Grabenrand.
Im Osten zeigt sich ein purpurner Streif, Auf Ähren und Blumen und Gras fällt der Reif. Und ruhig im alten Vogen Kommt die Sonne heraufgezogen.

Und nun heran! Wer hat es getan?
Wer weiß, wie das Feuer entstand?
Wer hat es entzündet mit flackerndem Span?
Nur heran, wer die Spuren fand.
Rein Junge hütete Gans oder Schaf,
Die Haide lag gestern im Sonntagsschlaf.
Und wie noch die Frage besprochen,
Da kommt was den Sandweg gekrochen.

Es humpelt heran ein kümmerlich Weib, Sie stütt sich schwer auf den Stock. Viel Jahre drücken den alten Leib, Von Erde beschmust ist der Rock. Das ist Wiedke Peters, und Wied ist geseit, Ver gehörte die Kate! so ruft es und schreit. Mit Judel umringt sie die Menge, Voch Wied wackelt aus dem Gedränge.

Und stellt sich grade vor mir auf, Und blinzelt hin übers Moor. Und alle die Leute stehn zu Sauf, Ein gestifulierender Chor. So wartet sie lange, ich laß ihr die Ruh, Zuweilen schließt sie die Augen zu. Ich kanns vom Gesicht ihr schon lesen: "Serr Sardesvogt, ich bins gewesen." "Wiebke Peters, erzähle, was weißt du vom Brand, Wie kam das Feuer so schnell?" Die Tränen fallen ihr auf die Sand, Ihr Schluchzen klingt wie Gebell. Dann wieder lacht sie vor sich hin, Und ganz verwirrt scheint plötslich ihr Sinn. Und, wie nach genoffener Rache, Läßt sie sich höhnisch aus zur Sache:

"Die Rate, in der ich geboren war, Die abgebrannt diese Nacht, In der hatt ich an achtzig Jahr Mich mühsam durchs Leben gebracht. Mein Mann starb früh, ein Sohn blieb nach, Der ließ mich im Stich, als ich krank war und schwach. Oft hab ich ihm bittend geschrieben, Doch stets ist er weggeblieben.

Vergangnes Jahr endlich kehrt er zurück, Und fordert, ich solle hinaus, Und dann, ein altes, verbrauchtes Stück, Verwelken im Armenhaus. Ich bat die Gerichte, die halfen mir auch, Im Schornstein zog wieder der einsame Rauch. Da kam nochmals vor einigen Tagen Mein Sohn mit Weib und mit Wagen. Und gestern, Herr, gestern um Mittagszeit, Ich konnte doch nichts dafür, Daß meinetwegen Jank und Streit, Sie warfen mich aus der Tür. Ich schlug mir die alten Knochen wund, Und liegen blieb ich wien Hund. Dann trieb mich ein heißes Verlangen, Und ich bin zu Nis Nissen gegangen.

Dort kauft ich Zündhölzer, Petroleum, Und ging aufs Feld hinaus. Und als am Abend Alles stumm, Schlich ich wiene Füchsin ans Haus. Ich horchte am Laden, an Ritz und Spalt, Daß Alles im Schlafe, ich merkt es bald. Und eh sie erwachten beide, Entzündete rings ich die Haide.

Vom Walde sah ich den Feuerschein, Es lachte mir das Serz. Den Angstruf hört ich, das Silfeschrein, Es lachte mir das Serz. Und als die Rate zusammenschlug, Meine Seele zum Simmel ein Amen trug. Das, Serr, ist meine Geschichte, Sier stell ich mich dem Gerichte."

# Vier Augen sind im Wege.

Der Panzer, den Graf Albrecht trug, War schwer von Gold und Eisen. Der Feind, den er zu Voden schlug, Jum Teufel mußt er reisen. Sah sie vorbei den Ritter ziehn, War jede Frau vernarrt in ihn. Und jedes Auge taute, Griff seine Sand die Laute.

Einst liebte ihn eine Edeldam, Im Schloß war Tanz und Prassen, Und wollte, als er Abschied nahm, Ihn nimmer ziehen lassen. Doch er empsiehlt sich ehrfurchtsvoll, Trost auch und grollt sie liebestoll. Sie jagt auf ihrer Stute Ihm nach mit heißem Blute. "Salt an, halt an! Graf Albrecht mein, Du haft mein Serz genommen, Ich kann, ich will bei dir nur sein, Laß Schmach und Schande kommen. O, nimm mich auf dein Grauroß vorn! Mit dir, mit dir durch Sturm und Dorn! Dein Selmbusch, sieh mich slehen, Soll um mein Blondhaar wehen."

Graf Albrecht zog den Sengst steil an, Und schaut das Weib von oben. Doch hat er sie vom Sattel dann, Vom Sattel nicht gehoben. Im Winde weht sein langer Vart, Und sinster spricht er, streng und hart: "Reit heim in dein Gehege, Vier Augen sind im Wege."

Die schöne Burgherrin erblaßt,
Ihr Finger spielt am Zügel.
Den Goldsuchs wendet sie mit Sast,
Schon ist sie hinterm Sügel.
Es sieht der Graf ihr spöttisch nach
Und murmelt unterm Augendach:
"Das traf das Serz ihr mitten,
Die kommt nicht mehr geritten."

Die Sommernacht liegt schwer und schwül, Ein regungslos Erwarten. Der Wittib ist zu heiß der Pfühl, Ruhlos irrt sie zum Garten. Und immer wilder wird ihr Sinn, Zu ihm, zu ihm nur will sie hin. Vier Augen sind im Wege, So slüsterts aller Stege.

Im Erker oben liegen weich Iwei blondgelockte Knaben, Die sich im Kinderhimmelreich Iärtlich umschlungen haben. O Mutter, sieh dein Knabenpaar, O sieh das gelbe Ringelhaar, Im Schlafe, wie sie glühen, Gesund und frisch erblühen.

Jurück, was soll der Dolch, zurück — Vier Augen sind im Wege.

Jurück, dort liegt dein einzig Glück — Vier Augen sind im Wege.

Bei Jesus und Maria, halt!

Sie sticht! Die Knaben werden kalt.

Ju gräßlich war die Sünde

Der Gräfin Orlamünde.

Sie wirft sich auf ihr gelbes Roß Im blutbesleckten Rleide. Da sieht sie schon des Grafen Troß Sinziehen durch die Haide. "Halt an, halt an! Graf Albrecht mein, Dein Berz, dein Berz wie Marmelstein, Nun laß es menschlich pochen, Vier Augen sind gebrochen."

Graf Albrecht reißt den Gengst empor, Entsetzt stand still sein Gerze. Dann beugt er sich zu ihrem Ohr Und spricht mit grausem Scherze: "Unmenschlich Weib! Der Augen vier Gehörten, meint ich, mir und dir." Und seine Eisen santen Dem Pruntroß in die Flanken.

Papft Gregor wohnt im großen Rom, Sein Untlit ist so milde. Er betet heut im Petersdom Allein zum Jesusbilde. Wer sieht sich scheu im Tempel um Wahnsinnig und verzweiflungsstumm, Wer ringt die weißen Sände, Ach, daß sie Ruhe fände. Sie sieht den Greis am Sochaltar Unklar durch goldne Trallen, Und ist mit aufgelöstem Haar Zu Füßen ihm gefallen. Er neigt ihr zu den alten Leib So liebevoll: Was quält dich, Weib? Es beichtet ihre Sünde Die Gräfin Orlamünde.

Und lange schweigt der Papst Gregor, Fern allem Erdenstrome.

Dann hebt er sanft die Frau empor, Ein Engel singt im Dome:
Es ließ der Serr den Frevel zu, Er gebe Frieden dir und Ruh.

Von Gregors Arm umfangen,
Ist sie zu Gott gegangen.

### Sartwich Reventlow.

Graf Alf hat deine Tochter verführt! Das bringt dem Bruder Serr Caj. Serrn Sartwich das die Rehle schnürt, Bis ihn erlöst ein Schrei.

"Geh hin, lieber Bruder, dem Grafen meld an, Und sags in die Augen ihm frei: Ich mord ihn, wo ich ihn treffen kann,

Und wann auch immer es sei."

Caj ritt den Burgberg schnell hinauf Und schlägt ans eiserne Tor:

"Be, Pförtner, schließ die Riegel auf, Und laß mich beim Grafen vor."

"Was schwatt Herr Hartwich? So sag ihm zurück: Das nenn ich Meuterei."

Graf Alf hielt in den Fingern ein Stück, Das Stück war der Ropf von Caj. Auf goldner Schüffel mit Blut benetzt, So trug ihn ein Knecht hinaus. Herr Hartwich taumelt und ruft entsetzt:

"Verflucht sei Graf Alf und sein Saus."

Herr Kartwich ging im Sommerwald, Frühmorgens wars, um drei.

Da traf er einen Jäger bald, Der trug des Grafen Livrei.

"Die Rleider zieh aus, und gib sie mir her, Sonst spann ich dich in den Block." Der gab ihm zitternd Horn und Speer,

Und gab ihm seinen Rock.

Im Walde zog ein Sirsch vertraut, Ein Sirsch mit starkem Geweih. Vor des Grafen Rammer wird es laut,

Der hat in den Lidern noch Blei.

"Graf Alf, es zieht im Morgenrot Ein Sirsch. Wach auf, mach auf." Serr Sartwich stieß den Grafen tot: "Nimm du zur Sölle den Lauf."

- Der Page sahs, Herrn Hartwichs Sohn, Er stund wohl nah dabei: "Maria sahs vom Himmelsthron, O Vater, daß Gott dir verzeih."
- Er küßt seinen Knaben mit wildem Schmerz, Dann starb am Himmel ein Stern. "Nun schilt dich nimmer ein Menschenherz Verräter deines Herrn."
- Stolz schreitet der Ritter den Burgberg hinab, Ein Schäfer bließ auf der Schalmei. Vier Mönche murmeln am Marmorgrab, Und draußen lachte der Mai,

# Trut, Blanke Sans.

Seut bin ich über Rungholt gefahren, Die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, Wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampsers schütterte, stöhnte, Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte: Truz, Blanke Hans.

Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden, Liegen die frisischen Inseln im Frieden. Und Zeugen weltenvernichtender Wut, Taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut. Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten, Der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten. Truz, Blanke Hans.

Mitten im Dzean schläft bis zur Stunde Ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde. Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand, Die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand. Es zieht, sechs Stunden, den Atem nach innen Und treibt ihn, sechs Stunden, wieder nach hinnen. Truz, Blanke Hans. Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen Die Riemen gewaltige Wassermassen. Dann holt das Untier tiefer Atem ein, Und peitscht die Wellen und schläft wieder ein. Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken, Viel reiche Länder und Städte versinken. Trutz, Blanke Kans.

Rungholt ist reich und wird immer reicher, Rein Korn mehr faßt selbst der größeste Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom, Staut hier täglich der Menschenstrom. Die Sänften tragen Sprer und Mohren, Mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren. Trut, Blanke Kans.

Auf allen Märkten, auf allen Gaffen Lärmende Leute, betrunkene Maffen. Sie ziehn am Abend hinaus auf den Deich: Wir tropen dir, Blanker Hans, Nordseeteich! Und wie sie drohend die Fäuste ballen, Zieht leis aus dem Schlamm der Krake die Krallen. Trup, Blanke Hans. Die Wasser ebben, die Bögel ruhen, Der liebe Gott geht auf leisesten Schuhen. Der Mond zieht am Simmel gelassen die Bahn, Belächelt der protigen Rungholter Wahn. Von Brasilien glänzt bis zu Norwegs Riffen Das Meer wie schlafender Stahl, der geschliffen. Trut, Blanke Sans.

Und überall Friede, im Meer, in den Landen. Plößlich wie Ruf eines Raubtiers in Banden: Das Scheusal wälzte sich, atmete tief, Und schloß die Augen wieder und schlief. Und rauschende, schwarze, langmähnige Wogen Rommen wie rasende Rosse geslogen. Truß, Blanke Hans.

Ein einziger Schrei — die Stadt ist versunken, Und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, Schwamm andern Tags der stumme Fisch. Beut din ich über Rungholt gesahren, Die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren. Truk, Blanke Hans?

#### Lieber aus dem Turm.

Ein steinerner Turm und ein steinernes Saus, Das macht nun all mein Leben aus. Ich armer junger Rönig, wer fühlt meine Pein, Ein Gefangner bin ich und bin allein.

Schon stieg mein Sieg aus dem Leichenwall, Da stürzte mein Fuchs, und ich kam zu Fall. Wohl über, wohl unter, Gehämmer, Geheul, Der Feind riß mich mit aus Klammer und Knäul.

Ihr, meine Freunde, du, mein Vaterland, Vald kämpft ihr mich zurück aus Schimpf und Schand.

Daß Alles um mich verstummt wie das Grab, Meinen Wächtern schnitten die Zungen sie ab. Meine Wächter sind kindische Greise, uralt, Von hundert Wächtern bin ich umkrallt.

Ich rang mit ihnen und zwanzig an Zahl Erschlug ich mit meinem Würgestahl, Doch andre zwanzig wuchsen sogleich; Vergebens, es war ein Narrenstreich.

Ihr, meine Freunde, du, mein Vaterland, Vald kämpft ihr mich zurück aus Schimpf und Schand. Vom Turm aus, wohin sich mein Blick verliert, Hab eine Meil ich im Geviert; Das ist die Haide, so weit zu sehn, Da darf unbegleitet ich frei mich ergehn.

Da darf ich jagen mit Pferd und Hund Und singen und jauchzen aus Gerzensgrund; Doch singen und jagen mag ich nicht mehr, Von Speeren umsperrt ist die Haide ringsher.

Ihr, meine Freunde, du, mein Vaterland, Vald kämpft ihr mich zurück aus Schimpf und Schand.

Nach Liebe, nach Liebe steht mein Serz, Sier find ich nicht Liebe, hier find ich nur Schmerz. Nach weichen Lippen verschmachtet mein Sinn, Das wär meine stolze Königin.

Ein einziger Baum träumt auf der Haid, Eine Trauerbirke im zartesten Rleid. Am Stamm hab ich oft mich sehnend gestreckt, Mit heißen Rüffen ihn oft bedeckt.

Ihr, meine Freunde, du, mein Vaterland, Vald kämpft ihr mich zurück aus Schimpf und Schand. Wäre mir nur ein Freund erlaubt, Dem würd an die Schultern ich legen mein Saupt, Dem könnt ich klagen, was mich erregt, Dem könnt ich vertrauen, was mich bewegt.

In die Einsamkeit meiner Gedanken gescheucht, Verblut ich nach innen, die Brust verkeucht. Ich hadre mit Gott und versluche die Welt, Die mich an den Pranger des Elends gestellt.

Ihr, meine Freunde, du, mein Vaterland, Vald kämpft ihr mich zurück aus Schimpf und Schand.

Sie nahmen mir höhnisch Sund und Pferd, Die waren so treu mir, so lieb und wert, Nicht hör ich mehr meines Rosses Gewiehr, Meiner goldbraunen Bracke Geläut im Revier.

Die Haid in Lila, die Haide blüht, Darin meine Lieblingsblume glüht: Das gelbe Sternlein, wie sichs schmückt, Schluchzend hab ich mich niedergebückt.

Ihr, meine Freunde, du, mein Vaterland, Vald kämpft ihr mich zurück aus Schimpf und Schand. In den Saal, bei Ampeln und Facelschein, Tanzte plötlich ein zierliches Mädchen herein. Sie bog sich, sie zog einen Schleier rot So hin und her, ein schüchtern Gebot.

Auf sprang ich: Bleib bei mir, ersehntestes Glück. Die Greise zerrten mich hämisch zurück. Auf dem Bärenfell, Nachts, ich wälzte mich schwer' Ertast ich ein Zöpschen — mein Kissen ist leer.

Ihr, meine Freunde, du, mein Vaterland, Vald kämpft ihr mich zurück aus Schimpf und Schand.

Als gestern ich über Ameisen schritt, Eine Raupe bissen sie, schleppten sie mit. Die Raupe krümmte sich, wehrte sich viel, Die Ameisen waren nicht weit vom Ziel.

Die kleine Raupe hab ich befreit. Wann kommt für mich die fröhliche Zeit? Meine Umeisen packen zu gut und fest, Sie lassen nicht locker, sie geben den Rest.

Ihr Freunde mein und du, mein Vaterland, Wie laßt ihr mich so lang in Schimpf und Schand. Nun weigern sie gar mir Essen und Trank, Aus Hunger werd ich siech und krank. Meines Lagers Decken, die rissen sie los, Mich friert, ich liege nacht und bloß.

Sie banden die Hände mir schamlos und roh, Und stülpten mir auf einen Kranz von Stroh, Umhockten mich und grinsten mich an, Zeig uns, was ein König ertragen kann.

Ihr Freunde mein, o du mein Vaterland, Selft endlich, endlich mir aus Schimpf und Schand.

Seut steig ich zum letzten Mal auf den Turm, Es flattert mein Saar im Wintersturm, Mein Auge dringt wild in die Weite hinein, Die Sonne geht unter und läßt mich allein.

Der Abend stirbt in Nacht und Graus, Es blinkt kein Stern, mein Soffen ist aus. Lebt wohl, lebt wohl, ich springe hinab, Grabt unten für mich ein Königsgrab.

O Freude mein, o du mein Vaterland, Nicht länger mehr ertrug ich Schimpf und Schand.

### Legende.

Alls der Serr in Gethsemane Auf den Knieen lag im schwersten Web, Alls er fich bob, um nach ben Jüngern zu schauen, Ließ er die Tränen niedertauen: Er fand fie schlafend, und mit den Genoffen Satte felbst Detrus die Alugen geschloffen. Bum zweiten Mal sucht er die Seinen dann. Die liegen noch immer in Traumes Bann, Und zum britten, allein im Schmerz, Zeigt er Gott das kämpfende Berg. Die beilige Stirn wird ibm feucht und naß, "Mein Vater, ist es möglich, daß . . . ." Und fieh, durch ein Gartenmauerloch Schlüpft ein zottig Hündchen und froch Dem Beiland zu Füßen, und schmiegt sich ihm an, Alls ob es ihm helfen will und kann. Und der Gerr hat mild lächelnd den Trost gespürt, Und er nimmt es und drängts an die Bruft gerührt, Und muß es mit seiner Liebe umfaffen, Die Menschen hatten ihn verlaffen.

### Feudal.

Wir waren gestern unter uns, Beim Grafen von der Wisch, Der gesamte Abel der Provinz, Zu Gejaid und Tanz und Tisch.

Am kleinen Bahnhof warten wir jest Und wollen nach Süd und Nord, Ein jeder auf sein Schloß und Gut, Der nächste Zug bringt uns fort.

Mit Habichtsnasen und langem Bart Steht hier die Ritterschaft, Mit Mark in den Knochen, in hohem Wuchs, In alter Herrenkraft.

Ihr Sprechen ist etwas absonderlich, Statt Ia sagen sie Iä. Ich unterhalte im Kreise mich Mit Öllegaard Westensee. Wie hab ich getanzt mit der schönen Komteß, Mein Berz schlug stürmisch und wild. Deine schwarzen Augen, dein Zigeunerhaar, Niemals vergeß ich dein Bild.

Romteß, bleib hier. Sieh dich um nach West, Die Haide liegt weit gestreckt. Auf die Reigerbeize dort ziehn wir hin, Das Histhorn hat uns geweckt.

Romteß, bleib hier. Sieh dich um nach Oft, Der Wald liegt weit gestreckt. Auf die Wolfsjagd wollen dorthin wir ziehn, Das Rüdenhorn hat uns geweckt.

Ich liebe dich, Öllegaard, weil du noch viel, Viel hochmütiger als die andern schaust, Weil du kein Blondhaar hast, kein weißrotes Gesicht, Weil du mir troßst und vertraust. Wie das naffe Gras unfre Sengste umschlägt, Der lette Stern ging aus. Auf deinem gelben Stulpen hockt hoch Islands Falke zum Strauß.

Die Sonne blist auf, aus Weiden und Schilf Streicht schwerfällig ein Reiher ab. Die Saube los! Wie der Serrliche steigt! Dein Falke holt ihn herab.

O wundervolles Morgenspiel, In Lüften Rampf und Krieg, Der Reiher stürzt, seine Feder ist dein, Im Saidedampf leuchtet der Sieg.

Ich halte den mächtigen Vogel fest, Bis du dem Edeling Um den widerspenstigen Sals gelegt Den goldnen Sklavenring.

9

Vierhundert Leibeigne umstellen den Wald; Freund Wolf, slüchte dein Vließ! Da trottet er, der magre, schäbige Gesell; Schnell, Herrin, wirf den Spieß!

Der traf doch? Sit ab. Ich stoß ins Horn. Wo blieb die Bestie? Friert dich? Der Tag ist kalt und naß, Dein Füßchen watet im Schnee.

Seda! Einen Sörigen her! Schlitt ihm auf den Leib! Nun wärm deinen Fuß im warmen Gedärm, Das sind unsre Rechte, Weib. "Ehler Wittfoth und sine Sone Hinrich fünn allhier dodslagen von Murderhand. Anno 1503. Düsse Steen is upricht ton Gedenken. Bedet for se. Godt genade unde sunte Maria."

Denk ich zurück an den Mörderstein, Fällt mir eine kleine Geschichte ein.

War ein lauwarmer Dezembertag, Als ich mit beiden Armen lag Schwer auf dem alten Untatzeichen, Raum konnte mein Auge den Wald noch erreichen. Im Westen blinzelte schämig ein Stern, Die Wolken dämmerten langsam und schwer Soch über die Haibe, ein grämliches Heer, Und dunkel wars, einsam und menschenfern. Ich dachte nicht an die beiden Toten, Und daß sie vielleicht aus dem Grabe drohten, Nicht an die vermoderten Bauernschädel, Das mir gestern versprach mit Sand und Wort, Mich an diesem vermaledeiten Ort Bu treffen. Und still ward es rings umber. Der Nachtwind raunt im Binsenmeer, Ein Vogel schreit, den sich im Überfall Der Fuchs ersprang vom Torfstichwall. Einmal raschelt es mir zu Füßen, Dann klingt es ber wie fernes Brugen, Und war doch stumm wie das Leichenhaus, Und sebnend svannt ich die Arme aus. Der Mond erschien, der verlebte Ritter, Und quate gleichgültig durchs Wolkengitter. Nun liegt die Landschaft im matten Gelbe Und ist verwandelt und ist doch dieselbe. Und wie der segnende Priefter vor Tat ich zwei Schritte, dann legt ich ans Ohr Die Sand und horchte gespannt in die Gegend. Schwankt bort ein Schatten, sich zu mir bewegend? Und eb ich noch recht zum Befinnen kam, Zögert das Mädel mir schon in den Arm. Jung war das Mädel, und jung war auch ich, Gern hatt ich das Mädel, und gern hatt sie mich. Wies mich burchtanzte mit atmender Luft, Wenn ich fie bergte, wenn ich fie füßte,

Wenn sich die arglosen Psychebrüste Wie Tauben drängten an meine Brust. Noch steht sie vor mir, ihr frisches Gesicht, Wies aus den Augen ihr treuherzig spricht. Bis ich sie endlich ins Dorf gebracht Und träumend zurückfand aus Nebel und Nacht.

### Fatinga.

Fatinga tanzt. Ich lieg am Solzesrande,
Gebannt von ihrer Glieder Bronzeguß.
Entlassen hab ich die Zigeunerbande,
Das Mädchen blieb zurück, als wärs zum Pfande,
Und weil sie will und weil sie bleiben muß.
Ein Pascha bin ich, bin ein reicher Grande,
Im grünen Turban streif ich oft im Lande,
Den biedern Keimatbrüdern zum Verdruß.
Fatinga tanzt.

Die Schellentrommel blist im Sonnenbrande, Der Pirol lockt im dichten Buchenstande, Und über Riesel schwast der Wiesensluß. Und Alles freut sich, lauscht dem süßen Tande, Selbst über mir die kleine Kaselnuß. Fatinga tanzt. Der Sommer ging. Ich steh an alter Stelle; Die kleine Kaselnuß ist längst gepflückt, Gestorben ist die muntre Wiesenwelle, Entlausen ist mein brauner Weggeselle, Der meine Seele hier zuerst entzückt. Springfüßig sloh nach Süden die Gazelle, Eh sie der Winter zwang in Värenselle Und Eis die Nordlandwasser überbrückt. Der Sommer ging.

Ju schmal war ihr die breite Marmorschwelle, Der hohe Säulengang hat sie gedrückt; Und eines Abends mit der Hindin Schnelle, Alls sie mit letzten Rosen sich geschmückt, Ist sie entsprungen in die Dämmerhelle. Der Sommer ging.

## Mit der Pinasse.

(Schön Wetter.)

Mädchen, reich mir deine Sände,
Spring ins Boot, nicht zu behende,
Lös das Tau vom Bohlenring!
Über kleine Wellenhügel
Tanzen unfre Segelflügel
Wie der weiße Schmetterling.
Bläft Nordoft uns frisch hinaus,
Weht Südwest uns sanft nach Saus.

Lustig Liebesabenteuer,
Ich und du allein am Steuer,
Weite Wassereinsamkeit.
Lestes Ufer im Verblassen,
Soch am Maste der Pinassen
Wimpelt die Verschwiegenheit.
Vläst Nordost uns frisch hinaus,
Weht Südwest uns sanft nach Saus.

Wenn die Bretter plößlich krachen, In die Tiefe taucht der Nachen, Sah es nur der wilde Schwan. Rlopft dein Serzchen? Laß uns wenden Und die stille Fahrt beenden, Vald am Serde sprüht der Span. Vlies Nordost uns frisch hinaus, Weht Südwest uns sanft nach Saus.

(Bö.)

An den Mast, an den Mast, und das Segel gerefft, Aus dem Gurt in die Faust fest das Messer am Heft, Reine Zeit, keine Zeit mehr, zerschneide das Tau, Laß es flattern und wüten zu Wolken und Blau. Ich halte das Ruder.

Stemm dich an, stemm dich an, und umtralle den Mast, Mit der Rechten die Fesen, das Segel gefaßt. In die Zähne das Messer, zieh stramm, es gelingt, Alle Kraft, alle Kraft, daß dein Arm es bezwingt. Ich halte das Ruder. Bei den Seiligen allen, du haft es geschnürt, Daß es festgepreßt anliegt, sich nicht rückt und rührt. Dort die Schaufel, versuch es im Kriechen, im Bug, Wo sie tanzt, sie zu packen, vorm Wasserabzug. Ich halte das Ruder.

In geöffnete Rachen, wir stürzen zu Tal, Un den Himmel gespritt aus dem Stürmepokal. Rasch erfasse die Sonne, rasch hasch einen Stern, Wir versinken schon wieder in tiestiese Fern. Ich halte das Ruder.

Und zwei Bogen zur Seiten, ein furchtbarer Schwall, Sie zerbrechen das Schifflein mit Zischen und Schall, Und es will uns umarmen ein schwarzgrüner Lurch, Hosiannah, er berstet, und wir sind hindurch.

Ich halte das Ruder.

Tausend quirlende Blasen, zerschäumender Schnee, Sich entleerende Sintslut, begieß uns die See Und zieht uns hinab — da gewahr ich das Land, Durch die strudelnde Strömung den rettenden Strand. Ich halte das Ruder.

#### Der Tod.

So grausam ist die Sasenhetze nicht, Wie man gern sagt, wenn nur der Windhund gut. Und leidenschaftlich bin ich oft gefolgt, Vis mir an einem Sommertag im Serbst, Die Spinneweben banden alle Stoppeln, Auf immer jede Lust verloren ging.

In jener Zeit verkehrt ich täglich fast Auf einem nahgelegnen Nachbargute, Wohin mich eine junge Gräfin zog. Fünfhundet Jahr' zurück schien sie geboren, So stolz, so hochmütig, so aller Welt Vog sie die feine Sakennase krauß. Ein Vär, am Salß beringt, zum Streit gerichtet, Oroht auf dem Wappenstein des schmalen Fingers Jedweden an, der sich ihr nähern will. Und doch war sie ein Weib wie alle andern. Mit ihr zusammen ritt ich lange Wege In Wald und Feld und auf die Hasenhetze. Und sollte Dante, wünscht er noch einmal Die vielen Ringe schauernd zu durchwandeln, Mich statt Virgil als Reisemarschall wählen, Ich sähe nichts, ich suchte nur die Gräfin Im Fegeseuer und in Höll und Himmel.

Der Windhund ist kein Sund wie seine Brüder. Einsam und mürrisch, ohne Sang zum Serrn, Fehlt ihm der gute, treue, brave Blick. Aus seinen Augen aber schielt der Tod, Gewiß, der Tod, ich hab ihn dort gesehn.

Am Riemen, an des Pferdes rechter Seite, Folgt willig, oder widerwillig auch, Der Strick; drei Sunde sinds gewöhnlich, und — Set! het! der arme Sas ist aufgestochen, Die Sand läßt los und vorwärts stößt der Sturm. Voran der schnellste, ohne Laut, sieh! sieh! Und Lampe stürmt und hinter ihm die Sunde, In deren Augen sich der Tod verkrochen. Wir preschen vor auf jenen Sügel dort, Und dicht an uns vorüber schießt die Sagd. Noch immer langgestreckt am ebnen Voden, Läuft er wie rasend vor den Winden her.

Salt da, bei Gott! ich hab den Tod gesehn: Er hockt, ein Männchen, mager wie ein Geizhals, Er hockt im Augenstern des Hundes, gierig, Und sicher wie die Spinne doch, die weiß, Daß sich im Netz die Fliege ihr verfängt. Der arme Hase, wie sein Lecker hängt! Jest, bravo, schlägt er seinen ersten Haten, Und ihm vorbei, ins weite Feld hinein, Sie müssen wenden, jagen die Verfolger.

Nur einer kam nicht ab: der Solofänger. Äugt er so scharf? Gab ihm der Tod Befehle? Er hat den Lauf gemäßigt und nimmt rasch Die Flucht des Angstgefegten wieder auf. Nun ists vorbei, noch zwei und drei Sekunden, Und hoch trägt er den Schächer uns entgegen, Den furchtbar sein Gebiß im Nu gewürgt.

Einmal, an jenem Sommertag im Berbst, Die Spinneweben banden alle Stoppeln, Von fernen Wäldern schimmert blau herüber Ein hold Geheimnis, trabten wir zusammen, Das schöne Weib und ich. Ich selber führte Den Solofänger und allein am Riemen; Die andern lagen überhetzt im Stall. Die junge Gräfin ritt an meiner Seite, So dicht, daß sich die Pferde spielend biffen, Daß sie sich meinem Sattel fast vertraute. Und iene Wälder wollten wir erreichen. Aus denen uns bold ein Geheimnis winkte. Da fubr ein Säschen auf, und bet, bet, bet, Lak ich vom Riemen los den Golofänger. Wo blieb der Wald? Flog Amor scheu zurück. Die Tränen mit den dicken Fäuftchen haltend? Und vorwärts ging die Jagd. Der Sase flitt, der Windhund hinterber, Sier, dort, noch immer nicht, nun da, Und weiter, immer weiter jagen wir. Die Gräfin auf der schlanken, edeln Stute, War mir voraus, ich ließ es gern geschehn, Denn mit Entzücken folgt ich ihrem Schleier. Dlötlich, balt an, der Hase ift verendet, Und binter ibm, kaum find es fünfzehn Sprünge, Streckt auch der Windhund sich, vom Schlag gerührt. Wir von den Pferden. Und just zwischen beiden, Sier liegt der Sase, dort der Solofänger, Steht blaß wie Lakentuch die schöne Gräfin. Sie fteht, sie wankt, das Aluge starr gerichtet In Wahnsinnsängsten auf den Solofänger. Und diesem tritt, nie werd ich es vergessen,

Aus dem gebrochnen Blick ein mager Männchen Und lacht uns hämisch an, und vor der Gräfin Verbeugt er sich unendlich tief, und schwindet.

In meinen Armen hielt ich eine Tote. Und nicht wie Blattgewispers leisen Ton Hört ich im Leben einen Hauch von ihr.

Seit jenem klaren Sommertag im Berbst, Die Spinneweben banden alle Stoppeln, Sab ich mit Windhunden nicht mehr gehetzt.

### Pidder Lüng.

"Frii es de Festfang, Frii es de Jagth, Frii es de Strönthgang, Frii es de Naght, Frii es de See, de wilde See En de Körnemmer Rhee."

Der Amtmann von Tondern, Henning Pogwisch, Schlägt mit der Faust auf den Eichentisch: Seut fahr ich selbst hinüber nach Splt, Und hol mir mit eigner Hand Zins und Gült. Und kann ich die Abgaben der Fischer nicht fassen, Sollen sie Nasen und Ohren lassen, Und ich höhn ihrem Wort:

Lewwer duad üs Slaav.

Im Schiff vorn der Ritter, panzerbewehrt, Stütt sich sinster auf sein langes Schwert. Sinter ihm, von der hohen Geistlichkeit, Steht Jürgen, der Priester, beslissen, bereit. Er reibt sich die Sände, er bückt den Nacken. Der Obrigkeit helf ich, die Frevler zu packen, In den Pfuhl das Wort:

Lewwer duad üs Slaav.

Gen Sörnum hat die Prunkbarke den Schnabel gewett, Ihr folgen die Ewer, kriegsvolkbesett. Und esk knirschen die Riele auf den Sand, Und der Ritter, der Priester springen ans Land, Und wassenrasselnd hinter den beiden Entreißen die Söldner die Klingen den Scheiden. Nun gilt es, Friesen:

Lewwer duad üs Glaav!

Die Anechte umzingeln das erste Saus, Pidder Lüng schaut verwundert zum Fenster hinaus. Der Ritter, der Priester treten allein Über die ärmliche Schwelle hinein. Des langen Peters startzählige Sippe Sist grad an der kargen Mittagskrippe. Iest zeige dich, Pidder:

Lewwer duad üs Slaav!

Der Ritter verneigt sich mit hämischem Sohn, Der Priester will anheben seinen Sermon. Der Ritter nimmt spöttisch den Selm vom Saupt Und verbeugt sich noch einmal: Ihr erlaubt, Daß wir euch stören bei euerm Essen, Bringt hurtig den Zehnten, den ihr vergessen, Und euer Spruch ist ein Dreck: Lewwer duad üs Slaav. Da reckt sich Pidder, steht wie ein Baum: Senning Pogwisch, halt deine Reden im Jaum. Wir waren der Steuern von jeher frei, Und ob du sie wünschst, ist uns einerlei. Zieh ab mit deinen Sungergesellen, Sörst du meine Sunde bellen? Und das Wort bleibt stehn:

Lewwer buad üs Glaav!

Bettelpack, fährt ihn der Umtmann an, Und die Stirnader schwillt dem geschienten Mann: Du frist deinen Grünkohl nicht eher auf, Alls dis dein Geld hier liegt zu Sauf. Der Priester zischelt von Tropkopf und Bücken Und verkriecht sich hinter des Eisernen Rücken. O Wort, geh nicht unter:

Lemmer duad üs Slaap!

Pidder Lüng starrt wie wirrsinnig den Amtmann an, Immer heftiger in Wut gerät der Tyrann, Und er speit in den dampfenden Rohl hinein: Nun geh an deinen Trog, du Schwein. Und er will, um die peinliche Stunde zu enden, Zu seinen Leuten nach draußen sich wenden. Dumpf dröhnts von drinnen:

Lewwer duad üs Slaav

Einen einzigen Sprung hat Pidder getan, Er schleppt an den Napf den Amtmann heran, Und taucht ihm den Ropf ein, und läßt ihn nicht frei, Bis der Ritter erstickt ist im glühheißen Brei. Die Fäuste dann lassend vom furchtbaren Gittern, Brüllt er, die Türen und Wände zittern, Das stolzeste Wort:

Lewwer buad üs Slaav!

Der Priester liegt ohnmächtig ihm am Fuß, Die Säscher stürmen mit höllischem Gruß, Durchbohren den Fischer und zerren ihn fort, In den Dünen, im Dorf rasen Messer und Mord. Pidder Lüng doch, ehe sie ganz ihn verderben, Ruft noch einmal im Leben, im Sterben Sein Kerrenwort:

Lewwer buad üs Slaav!

#### Bellevue.

Ich ritt und ritt, ich trabte zu Durch eine schwere Waldesruh, Und hügelauswärts ging mein Steg, Und dick verhangen war mein Weg. In Nadelschwarz und Iweigen Sing dumpf und stumpf das Schweigen.

Die Stute fängt zu klettern an, Sie niest und prustet, was sie kann, Die Flanke fliegt von ihrem Fleiß, Am Sattelgurte steht der Schweiß. Ich hätschle ihr die Mähne, Die rotgessochtne Strähne.

Es weht ein frischer Wind woher, Rommt nackter Fels, kommt offnes Meer, Die Stute wirft die Stirn empor, Die Nüster zieht, sie spist das Ohr. Mein Tier, laß ab vom Laufen, Nun sollst du dich verschnaufen. Und rechts und links, Sazard, Sufar, Begleitet mich mein Pointerpaar, Die Zunge tropft, die Zunge hängt, Und ihre Fahnen sind gesenkt.

Auf Zagd und jeder Fährte Gesellen, treu bewährte.

Da öffnet plötslich sich der Wald, Und eine Brise, kräftig, kalt, Empfängt uns wie Bewillkommsgruß, Halt an, es stuten Suf und Fuß:

> Vor mir und meinem Pferde Dehnt sich die weite Erde.

Die ganze Erde, klar und nah, Lag unten ausgebreitet da, Und dennoch fern wie Weltenschluß, Alls fäh ich sie vom Uranus.

Vor Graufen und Entzücken Will Wahnsinn mich berücken.

Ich schlage schreckhaft Sand auf Sand, An Sals und Widerrist gebannt, Die Stute kaut auf Stang und Zaum Und schleubert ungestüm den Schaum. Die Pointer ruhn gleich Toten, Kopf auf den Vorderpfoten. Tief unten, tief im Sonnenlicht, Seh ich ein himmlisches Gedicht: Von Pol zu Pol schläft jede Wehr, Rein einziger schnitzt noch Pfeil und Speer. Zu ewigem Völkerfrieden Sat Alles sich beschieden.

Es dunkelt; Qualm, zuerst ein Sauch, Schon loht die Flamme aus dem Rauch, Das Feuer springt von Land zu Land, Die Wolken röten sich vom Brand, Vier böse Rosse stampfen, Und alle Länder dampfen.

Ich hörs herauf, die Balgerei Und wüstes Parlamentsgeschrei; Der ruft, ich hab alleine Recht, Ich bin der Gerr, du bist mein Knecht. Der andre brüllt dawider Und stößt ihn wütend nieder.

Zuweilen aus dem Kampfgewühl Ragt einer auf voll Mitgefühl, Beschwichtigt hier und segnet dort Und predigt gegen Mars und Mord. Ihm wird dafür bescheinigt, Er wird zum Dank gesteinigt. Zuweilen schießt ein Stern herab, In eines Menschen Brust hinab: Ob durch Verstand, ob durch sein Schwert, Zuerst verlacht, dann gottverehrt, Führt das Genie die Menge, Des Lebens Schlachtgedränge.

Zuweilen schießt ein Stern herab, In eines Menschen Bruft hinab: Ein Dichter, der der Zukunft zollt, Ein mächtiger Künstler gräbt sein Gold. Zahllos sind ihm die Feinde, Klein zählt ihm die Gemeinde.

Ich fah dem großen Trauerspiel Versteinert zu, bis mirs zuviel, Nach Liebe zuckt und zagt mein Gerz, Ist Alles Neid und Haß und Schmerz? Mir wird so weh zu Mute, Ich wende meine Stute.

Und reit auf einen Tempel hin, Wo nur ein einzig Zellchen drin, Und sitze ab, und sorge hier Zuvörderst für mein treu Getier, Laß dann den Schritt verschallen Sacht in den leeren Hallen. Und bleibe nun für mich allein, Einsiedler will ich fürder sein, Und nichts mehr sehn von dieser Welt, Wo die Gerechtigkeit zerschellt. Es brodelt in den Tiesen, Und Gottes Engel schliefen.

#### Der Mörder.

Jasmin und Rosen schicken mit Macht Weihrauchwolken durch die Sommernacht. Plöslich auf dem Sügel im Gebüsch ein Lärm, Ein einziger Schrei gellt: Sermann . . . Serm . . . Und heraus stürzt vom kahlen Sügel zum Tann Mit ausgebreiteten Armen ein Mann. Wie still liegt das Land.

In der Rechten ein Messer, das perlt noch rot, Damit stach er dort oben sein Mädchen tot. Die Augen graß offen, von Lachen gepackt, Die Brust im zerrissenen Semde nackt, So läuft er, erreicht er den Wald, den Weg Und verschwindet über den Brückensteg. Wie still liegt das Land.

Jasmin und Rosen schicken mit Macht Weihrauchwolken durch die Sommernacht. Der Vollmond glitzert auf Turm und Teich, Zieht ruhig weiter durchs Himmelreich. Der Halm steht auf, wo der Mörder lief, Und das Blut oben schreibt einen Liebesbrief. Wie still liegt das Land.

### Die Genevernige.

In einen Krämerladen, Es mochte täglich sein, Trat lächelnd, wie aus Gnaden, Ein sittsam Fräulein ein. Und kauft sich Wachholderbeeren, Sat weiter kein Vegehren Als diesen Wunsch allein.

Die andern Runden staunten, Und fragten hin und her, Und wie sie rieten, raunten, Das Rätsel wurde schwer. Das Fräulein schien wie ein Engel, Fehlt nur der Lilienstengel Als Gottes Unschuldswehr.

Alls einmal voll die Diele, Trat wieder sie herein, Und handelt sich am Ziele Die schwarzen Beeren ein. Da fangen sie an zu lachen Und ihre Glossen zu machen: Seht nur den Keiligenschein. Und stumm zieht sie von dannen, Und wird nicht blaß, noch rot, Doch ihre Tränen rannen, Alls wärs in Angst und Not. Und sie wendet sich mit Beben: Mir kauft ich das ewige Leben, Ihr aber kauft euch den Tod.

Dann geht sie durchs Gedränge, Durch Gassen fort zum Fluß, Begleitet von der Menge, Die folgt ihr, weil sie muß, Und sieht im Strom sie versinken, Und unterm Sternenblinken Ufert ein Wellenkuß.

# Das alte Steinkreuz am Neuen Markt.

Berlin-Cölln war die Stadt genannt Und tat viel Lärm verbreiten, Da lebte mal ein Musikant, In sagenhaften Zeiten. Der rührte so sein Saitenspiel, Daß Alles auf die Kniee siel Vor lauter Seligkeiten.

Doch leider hat der Musikant Zu viel Bourgogne genossen; Das schuf ihm manchen Söllenbrand, Warf ihn in manche Gossen. Ein greulich Laster trat hinzu: Er lästert Gott und Simmelsruh Mit seinen Teufelsglossen.

Einst, als die Welt ihm schwankend schien, Er war halt stark im Trane, Stieg er den Turm von Sanct Marien Sinauf im Söffelwahne. Und auf der Plattform oben, quiek, Geigt er die weltlichste Musik Dem guten Kirchenhahne. Ach, das war wahrlich kein Choral, Das waren Tanz und Weisen, Und üppige Lieder, die dem Baal Gefallen und ihn preisen.

Und schaudernd hört der Rikeriki Die grauenhafte Blasphemie Und möchte stracks verreisen.

Die Bürger unten bleiben stehn Und traun kaum ihren Ohren, Begreifen nicht, wie konnts geschehn, Und murren und rumoren.

Und jeder sieht schon, daß er fällt, Sich Schädel und Genick zerschellt, Und hält ihn für verloren.

Gottvater hat es auch gehört, Und denkt: Mein Musikante, Du bist zwar sehr vom Wein betört Und torkelst an der Kante, Du bist ein liederliches Vieh,

Doch bist und bleibst du ein Genie, Das ist das Amüsante. Drum gönn ich eine Lehre dir; Du wirst sie, hoff ich, nußen! Das zweite Mal, mein Herr Pläsier, Darfst du nicht wieder trußen! Nun paß mal auf: Jest sag ich eins Und zwei und drei, und nochmal eins, Dann wird der Sand dich pußen.

Und Purzel-Purzel-Purzelbaum, Ropf, Arm, Bein, ohne Pause, Wie Ikaros, durch Wind und Raum, Gehts abwärts im Gesause. Und schwapp, da liegt der Fiedelhans, Ift nüchtern wie 'ne Stoppelgans, Steht auf und — geht nach Sause.

Das Volk schreit: Ein Miraculum! Und tut den Plat anstieren, Und dreht sich rechts und links herum Und kann es nicht kapieren. Und stiftet, während Domgeläuts, Da wo er siel, ein steinern Kreuz, Den Teufel zu verieren. Der Musikant hat niemals nie Den Weinkrug mehr gehoben, Probierte täglich sein Genie, Um Gott den Serrn zu loben. Ob er zuweilen doch einmal, Wer kann das wissen, den Pokal Anseste? Nur zum proben?

### Der Fremde.

Ein winzig Dörschen lag am Strand Und lag da ganz verborgen, Das hatte wenig Geldcourant Und hatte wenig Sorgen. Die Fischer fuhren auf die See, Und das war all ihr UVC, Womit sie sich begnügten.

Ein Fremder kam dort selten hin, Es lag zu abgelegen; Fiels dennoch einem in den Sinn, War bald auf andern Wegen. So lebten sie für sich allein, In keinem Streit um Mein und Dein, Und brauchten keine Gäste.

Da, eines Tages, wunderbar, Beim schönsten Sommerwetter, Erschien in ihrer Brüderschar Ein sonderbarer Better: Er trug sich chik und elegant, Trug Lack und Handschuh und Brillant, Ram wohl von einem Schlosse. Der sucht sich nun die Gerberg gleich, Die einzige im Örtchen, Und lächelt fein und lächelt weich Und spricht kein Sterbenswörtchen. Doch dann bestellt er Fleisch und Fisch, Besiehlt das Beste, geht zu Tisch, Und läßt sichs trefflich munden.

Und dann: er ladet jeden ein, Wer in der Kneipe drinnen, Und hurtig fangen Bier und Wein In Strömen an zu rinnen.

Und dann: er ladet, bittet bald Das ganze Dörfchen, jung und alt, Mit ihm zu jubilieren.

Er schüttet Gold im Übermaß, Scheint gar nicht aufzuhören; Das macht den biedern Fischern Spaß, Es wird sie noch betören.

Im Wirtshaus ist schon lang kein Platz, Der Zaun davor ist für die Katz, Umklammert kaum die Menge. Ihr Freunde, ruft der Fremde nun, Sört mal, was ich euch sage: Das Leben ist kein Zärtlichtun, Ist Rummer nur und Plage. Drum wollen wirs genießen heut, Bringt Blumen her, seid lustig, Leut, Wir wolln uns alle schmücken!

Da brachten sie viel Blumen an, War das ein wildes Laufen, Levtoien, Lilien, Tulipan, Und Rosen, ganze Saufen. Ju lichten Kränzen ward der Glanz, Und jeder stülpte sich den Kranz Luf seinen dicken Schädel.

Und nun Musik! Der Fremde rief: Solt mir die Musikanten! Und gings auch schon ein wenig schief, Die guten Fischer rannten. Da kam Sans Sansen mit Trara, Rlaus Wittsoth mit Sarmonika, Warcs Mewes mit dem Brummbaß. Der Fremde rief: Hier ists zu schwül, Seid an den Strand geladen!
Begleitet mich mit Tanz und Spiel
Wie einen Rameraden!
Da zog mit Pauten, Sang und Krug
Der seltsame Bacchantenzug
Mit ihm ans Meergestade.

Voran der Fremde, ganz allein, Tät wie ein Priester tanzen, Die Musik stampste hinterdrein In grellen Dissonanzen. Dann kam, toll, selig, kunterbunt, Das ganze Dörschen, Ras und Sund, Zulest der lange Sinnerk.

Der Fremde ift mit seinem Kranz Dann in die See gesprungen Und schwimmt und schwimmt im Wogenglanz, Vis ihn der Glanz verschlungen. Woher der Wind ihn blies und stieß, Und wer er war, und wie er hieß, Erzählt kein Aktenbündel.

# Tragisches Liebesmahl.

Einundzwanzig Rameraden, Die sich zum Appell geladen In die alte Garnison! Fünfundzwanzig Iahre waren Wir in aller Welt zerstreut, Nun, nach fünfunzwanzig Iahren Ramen wir zusammen heut.

Welches Sehn und Wiederfinden! Vist dus denn? Wie damals binden, Knüpfen sich die Fäden rasch. Weißt du noch? In jenen Tagen, Als wir alle jung und frisch? Ein Erzählen geht und Fragen Sin und her um unsern Tisch.

Schlachtentag und Kriegsgeschichten! Wie aus Träumen und Gedichten Rankt sich die Erinnerung.

Die entrollten Fahnen flattern! Surra! Unser Regiment! Säbelblit, Rommando, Knattern! Wie die Sonne furchtbar brennt! Weißt du noch? Die Wintertage? Wie zum letzten großen Schlage Wir nach Saint Quentin marschiert! Rälte, Glatteis, Trümmer, Leichen, Immer hoch die Plempe nur! Ruhgeläute? Friedenseichen? Wilch ist Moll und Blut ist Dur!

Und der Älteste von allen Läßt die starke Stimme schallen, Sebt das Sektglas, ruft uns zu: "Alte liebe Rameraden! Wohl zum letten Mal vereint, Saben wir uns eingeladen; Sundsfott, Kinder, wer da weint.

Laßt uns alle Rührung meiden, Unerträglich wär das Scheiden, Schieden wir auf nimmermehr. Alls ob gar nichts vorgefallen, So, als wenn im Alltagsklang Wir die Säbelkoppel schnallen Jum gewohnten Seimwärtsgang." Weiter will er noch erwähnen — Da: ihm kommen felbst die Tränen, Und er bricht die Rede ab. Wenn wir auseinander gehen, Wird uns noch einmal ein Tag Wieder bei einander sehen? Bei gedämpftem Trommelschlag?

### Der Brand von Altona.

(9. 10. 11. Januar 1713.)

"Die Dänen haben Stade verbrannt, Dafür soll Altona brennen! Und wären die Bürger mir blutsverwandt, Und mögen sie heulen und flennen Und vor mir rutschen auf den Knien, Ich werde keine Miene verziehn, Und hör ohne jede Gnade Ihre winselnde Seremiade."

Das sprach Graf Stenbock vor Altonas Tor, Und klopft heftig den Hals seinem Schecken, Springt ab und steht breitbeinig davor, Und steht wie Schroff und Schrecken.

Einen Cornet schickt er als Vortrab hinein, Der soll der bündige Vote sein: Es kommen die Nichtsverschoner, Die schwedschen Mordbrennerdragoner. Der Cornet vom Gaul: Rasch aufgepackt, Was ihr bis zum Abend könnt retten, Und besonders rat ich euch: Aufgesackt Die allerwärmsten Betten.

Denn es friert steinhagel, ihr merkts wie ich, Und der Schnee stößt herunter mit eisigem Stich. Nun vorwärts! Und nicht gefackelt! Und nicht wie die Sühner gegackelt!

Das unglückliche Volk stürzt zum Feldmarschall hin Und rollt geldschwere Tonnen.

Viel bligeblanke Taler find brin:

Wir haben ben Grafen gewonnen.

Doch der will das Doppelte und mehr: Und schafft ihrs nicht bis heut abend her, Bis heut abend genau Glock sieben, Wird beim Vefehl geblieben.

Unmöglich, die Summe ist zu groß, Unmöglich sie aufzubringen. Und das Volk jachtert zurück mit Getos, Schon wie mit flammenden Schwingen.

Bürgermeister, Seckelbewahrer und Rat Verlieren den Kopf, und fliehn im Ornat Nach Alt-Hamburgs Rechtsbannmeile Mit weniger Würde als Eile. Nur den geistlichen Serren sinkt nicht das Serz, Sie stehen mit gläubigem Truțe, Und stehn wie geschmiedete Rlammern von Erz, Freimütig, in Christi Schuțe.

Und der älteste ruft bebend auß: Einst wird dir dafür das Höllenhaus. Der Graf lacht: Maul halten, Salbader, Sonst laß ich euch jest schon zur Alder.

Da tritt das schönste Mädchen der Stadt Vor den Kriegsgott und fällt ihm zu Füßen: Nimm mich, ich bin noch ein Lilienblatt, Und laß es die andern nicht büßen.

Mars beschielt hämisch den Venusstern: Mein Fräulein, ich bin kein Holosern. Weg! sag ich, in zwei Minuten! Oder Profoß und Knuten!

Der Tag verdunkelt sich mehr und mehr, Patrouillen huschen und schleichen Mit Pechkränzen, Fackeln, Werg und Teer, Und geben sich heimliche Zeichen.

Da dröhnt es wie Urteilsdonner vom Turm "Rlock ülben" durch Flocken und Wintersturm. Und in die nächtliche Szene Flattern plötslich die roten Sähne. Zuerst ein dicker, balliger Rauch, Aus dem Qualm bläken gelbe Zungen, Wer helfen will mit Eimer und Schlauch Wird zerritten und niedergewrungen.

Betrunkne verbrennen, die Plündrung geht los, Jest steht die Flamme schon riesengroß Und läßt sich vom Wind entfächern, Eine Krone, auf allen Dächern.

Und von Pinneberg haftet Stenbock heran Und hält bei der Rolandsmühle; Es kocht und dampft sein Sechsgespann, Alls wärs in der Sommerschwüle.

Vergraben in Zobel, gedrückt in den Sit, Starrt er stumm aus seinem Pelzkappenschlitz Auf die tanzenden Funkenspiele, Sein Blick hat die Wolken zum Ziele.

Im Abglanz des Feuers hebt sich grell Die sonderbare Visite, Die Sengste prusten und wiehern hell In die ehrfurchtsvoll schweigende Suite.

Verworrnes Geschrei und erstickend Gestöhn Dringt her, als brächt es ein rächender Föhn: Einst rufen Gottes Trompeten, Dann wird er dich zertreten. Am entwölkten Zenith ist die Spiegelung Im Rampf mit der Morgenröte, Aus des Simmels tiefblauer Entriegelung Spielt der Wind nur noch schüchtern die Flöte. Und der Sonnengott, der Lebensherold, Beblisert den Schnee wie mit Silber und Gold. Doch die Stadt schmort weiter und weiter Und geht unter in Schutt und Scheiter.

Ian Rlünder, der Schmied, steht vor seinem Saus, In der Faust den mächtigen Sammer, Die Ürmel gekrempelt zum wuchtigen Strauß Für Familie, Werkstatt und Rammer.
Seine vier Gesellen stehn ebenso Im Mordio, Wirrwarr, im Lichterloh: Wir werden die Sundsfötter packen Und sie auf dem Amboß zerhacken.

Die entsetlichen Nichtsverschoner, Erst einzeln, dann häufen sich mehr und mehr Die schwedschen Mordbrennerdragoner. Und sie stuzen und keiner will recht vor, Bis sich ein Goliath höhnisch eindrängt ins Tor, Und da liegt schon die lange Latte, Jan schlug ihn tot wie 'ne Ratte.

Und sie kommen mit Pallasch und Pechkranz ber,

Nun gibts einen Kampf. Die Hämmer pinkpink, Schlag ihn nieder, wuch, huch, in den Bregen! Und der Amboß klingt blinksink, hinkslink, Es ist wie ein skählerner Regen.

Und wer sich noch Zeit wünscht zur Lebensfrist, Der flieht, als krallt ihn der Antichrist. Jan Klünder und seine Gesellen Maßen nicht mit der Ellen.

Wer von den Bürgern noch da ist, faßt Mut, Und reiht sich an Ian Klündern, Und gerät in Glut und Blut und Wut, Und wehrt den Plempen das Plündern. Ian Klünder, voran, ist der braveste Mann, Er rettet, was er nur retten kann: Kind, Greis, Braut und Matrone, Ihm schrieb ich dies Liedel zum Lohne.

Der Brand fraß sich selbst, der Schwede zog ab, Es rauchen die Trümmerhügel, Aus der Asche, aus dem verkohlten Grab Fliegt ein Phönix mit kräftigem Flügel. Ind Rlünder? Wo liegt seine Gruft, sein Stein? Und wo hängt sein Kranz im Lorbeerhain? Nur ein Suseisen zeigt noch die Stelle, Wo er vertrat seine Schwelle.

## Aufschwung.

Mitten aus dem Schnee des Nordens, Weit im Süden, aus der Nacht, In des Annunciatenordens Reicher Serrenmeistertracht:

> Sitz ich auf der türkischen Stute, Die, mit Bändern bunt geschmückt, Von Pompons und Quasten, Wappen Überprunkt ist, fast erdrückt.

Seffelsattel. Spanische Spigen, Stulpen, Fransen und Draps d'or, Seidenwams mit Ürmelschlißen. Zeitalter: Louis Quatorze.

> Ja, so sit ich auf der Falben; Die Allongeperücke fällt Gravitätisch auf den Kragen, Den ein Diamantknopf hält.

Langsam fang ich an zu traben, Wo Le Nôtres Garten blüht, Wo mich Nelkenwolken laben, Wo die Sarlemtulpe glüht.

> Mählich stärker wird mein Reiten, Park und Blumen sind entstohn, Bald bin ich auf wüsten Wegen — Wackelt die Perücke schon?

Stärker wird mein Traben, Reiten, Die Perücke purzelt ab, Mantel, Wams, Culotten gleiten, Immer stärker wird mein Trab.

> Nun Galopp. Zaum, Sattel rutschen, Immer länger wird mein Sprung; Leise donnerts in der Ferne, Orgelt wie Verkündigung.

Nackt jag ich, auf nacktem Pferde, Einem Klippenfelsen zu, Kaum noch trägt mich unsre Erde, Und die Landschaft fliegt im Nu.

Einzig kreis ich in der Rechten Soch ein Schwert, hoch überm Kopf, Meine Linke griff sich eisern, Griff sich fest im Mähnenschopf. Flüche schreien mir entgegen, Fäuste drohn mich wütend an, Schlingen, Fangnet, Dolch und Degen, Feinde, Feinde, Mann an Mann.

Sieb zur Erbe tief! Salunken! Rechts und links! Macht Platz! und drauf! Alle Menschen gegen einen: Jedes Menschen Lebenslauf!

Durch! Die Fersen in den Weichen,
Stürzt und stolpert fort mein Gaul;
Denn ich muß das Ziel erreichen!
Auf! Aus jedem Fall und Knaul!
Söher, rauher, Klamm und Schlünde,
Immer heb ich hoch mein Pferd,
Und ich treibe, und ich peitsche
Seine Flanken mit dem Schwert!

Oben! Rochend, dampfend, zitternd Steht mein Tier mit letztem Puft: Seiner Nüftern Sauch zieht gitternd Schleier mir vor Kinn und Bruft.

> Frei! Verflogen sind die Dämpfe, Vor mir liegt in weitester Bahn, Glitzernd, schäumend, brandend, brüllend, Vor mir wogt der Ozean.

Wildaufjauchzend vor Entzücken, Schleudr ich mitten in den Gischt Weit mein Schwert wie Elendskrücken, Daß die Welle sprist und zischt.

Eine Lohe, an der Stelle, Schießt, ein Garbenkorb, empor, Und es ruft mich, rafft mich, reißt mich In des Weltmeers Donnerchor!

# Der Zug zum finstern Stern. (Sommer 1250.)

1.

Nacht. Überm Walde brennt das Schloß, Rönig Erich berennt den Turm. Es schwirrt der Pfeil, es stampft das Roß, Die Leitern haken zum Sturm.

Der Burgherr war fern in Sprien und trieb Die Sarazenenbrut. Sein Schild fing manchen Keidenhieb In afiatischer Glut.

Palle Rosencrant mit der Eisenschar Ließ schützen er Wall und Weib. Palle Rosencrant tat, was möglich war, Nun liegt zerstückt sein Leib.

Dem roten Sengst auf dem Sattelbug Legt König Erich den Raub: Der rote Sengst zwei Menschen trug Durch Saidkraut und grünes Laub. Noch fraß die Sonne nicht den Tau, Die Wiesen rauchen im Tal. Am Panzer des Königs die ohnmächtige Frau Ist Lauges, des Burgherrn, Gemahl.

Sie beißt, sie kratt, sie wehrt sich: Du Hund! "Sachte, mein Täubchen, nur sacht." Und schon hängt sie girrend an seinem Mund, Auch hier gewann Erich die Schlacht.

Ein Zagdhaus im Moor, von Erlen umstickt, Ein Kolk mit Wildenten davor, Wo die Wasserschwertlilie im Morgenwind nickt Und die Kalle rötert im Rohr.

Da haben die beiden ein gutes Versteck, Die Wache fällt drohend den Spieß, Daß sich keiner erkühn und fürwizig erkeck Und eindring ins Paradies.

Was fährt der König aus Kurzweil und Traum Und greift zur Uxt in Sast? Er sieht ein Schiff im Wellenschaum, Ritter Lauge steht am Mast. 2.

Die Fischer werfen die Netze aus Und hoffen auf reichen Gewinn. Die Fischer ziehen die Netze heraus, Ein König liegt darin.

Sie rubern rasch zum nahen Strand Und lassen Dorsch und Lachs, Und legen ben König auf ben Sand, König Erich sieht aus wie Wachs.

Sie horchen, ob sein Serz noch klopft, Doch steckt der Dolch zu tief. Wie aus seinen Locken das Wasser tropft! Die Trauermöve rief.

Und von Missunde rufen sie Den Priester vom Altar, Der sinkt bei der Leiche fromm aufs Knie Und küßt das nasse Haar.

Noch sickert es vom blauen Samt Des Königs in Rinn und Rill. Stumm pro Defuncto hält das Umt Der Mönch und betet still. Die Fischer nennen noch heute den Tag Den Zug zum finstern Stern, Als ein König in ihren Nepen lag, Als sie fanden den edeln Herrn.

### Das Gewehr im Baum.

De oll Linn schall dal, so gehts behende Im ganzen Dorf von Mund zu Mund. Es ist des Geredes dald kein Ende, Ieder tuts schleunigst dem andern kund. Am Abend vor allen Scheunen und Türen Gibts immer nur dies eine Wort. Wenns stockt, gleich wirds der Nachbar spüren, So läuft das Flämmchen fort und fort.

Die alte Linde erzählt ihr Leben: Jahrhunderte zogen an mir vorbei, Im Schloßhof steh ich, von Geistern umgeben, Ich sah schon den Ritter, Gejaidzug, Turnei. Im Mai summt die Viene in meinen Iweigen, In der Sommernacht deck ich die Liebe zu, Im Serbst umtanzt mich der Ernkereigen, In der Winternacht träum ich von ewiger Ruh. Nun steht der Urahnenbaum zersplissen, Was hilfts, daß ein Eisenring ihn umkrallt, Er steht von den Blisen zerkrast, zerbissen, Sein Stamm ist mürbe, hohl, ohne Salt. Eine leste Sage entrieselt dem Sünen, Eine leste Sage schwirrt um ihn her: Vor siedzig Jahren, wer wird es sühnen, Warf ein heimlicher Mörder hinein sein Gewehr.

Rrischan Ohrt, als verdächtig, ward eingezogen, Und lange saß er in der Vogtei; Seine Feinde, als Zeugen, logen und trogen, Es nütte nichts, kein Veweis — er ist frei. Seit jener Zeit haßt Krischan Ohrt die Vauern, Ist wortkarg, mürrisch und menschenscheu Und läßt die Leute leiern und lauern, Und tut seine Pflicht als Hosjäger treu.

Vor siebzig Jahren, in Pfingstjunitagen, War Lärm im Krug und Galopp und Juchhei, Das Dorf traf zusammen mit Sippen und Magen, Und Krischan Ohrt war auch dabei.

Wer tanzt da mit der schmucken Blondine Und slüstert ins Ohr ihr liebesschwer? Das ist Hans Mewes mit Krischans Christine, Und Krischan Ohrt holt sein Gewehr. Am andern Morgen, im feuchten Grase,
Im Wald, am Weg, am einsamen Ort,
Wer lag da für immer platt auf der Nase?
Sans Mewes war es! Serrgott, ein Mord!
Wenn Krischan der Mörder gewesen wäre?
Vielleicht verbarg er im Baum sein Rohr?
"Ich hab doch mehr Flinten! Was soll die Märe!
Man hats mir gestohlen!" gab er vor.

Rrischan Ohrt ist in die Neunzig gekommen,
Sein Körper ist schwach, verwirrt sein Verstand.
Auch er hat die neuste Runde vernommen,
Er reibt sich die Augen mit zittriger Sand:
"Sie wollen die alte Linde fällen?
Sie denken wohl an Recht und Gericht?
Ihre Äxte werden dran zerspellen,
Ihren Sägen und Seilen gelingt es nicht."

Am nächsten Tag, um die Mittagftunde, Da soll es geschehn, das Beil liegt bereit. Um den Baum herum in enger Runde Stehn der Schloßherr, die Bauern gereiht. Jest wird es sich zeigen, nun wird sichs begründen, Die Sage verschrumpst, die Wahrheit siegt, Gleich wird es die Linde der Welt verkünden, Wenn sie zerschmettert am Boden liegt. Fertig! Wer kommt da hergekrochen? Auf zwei athletische Enkel gestüßt, Sat Krischan Ohrt den Kreis durchbrochen, Wie von zwei Erzengeln sinster beschüßt. Willig weicht Alles ihm zur Seite, Alls gält es für ihn den Ehrenplaß. Da steht vorn die Gruppe in eherner Breite, Eine Mumie zwischen zwei Goliaths.

Die alte Gestalt bebt unwillkürlich, Er beugt sich gespannt nach der Linde vor, Seine Augen weiten sich unnatürlich, Wie zum Sorchen hält er die Rechte ans Ohr. Vald lächelt er blöde, als könnt ers nicht fassen, Und murmelt und brummelt vor sich hin, Vann wieder tut er ruhig, gelassen Und schiebt herrisch vor sein Kinn.

Auf blist die Art! Um die Krone geschlungen, Reißt und ruckt an der Linde das Tau. Wie hat die Riesin dagegen gerungen! Steinhart im Erdreich wurzelt ihr Vau. Da überläuft sie ein eiliges Zittern. Sie schwantt, sie stürzt, hinschlägt sie dumpf Und hat mit Ästen und Zweigen und Splittern Den Greis erschlagen als letzen Trumpf. Eine Wolke umhüllt die Menschen alle — Eine Wolke von Blättern, Staub, Blumen und Kraut Wirbelt auf, verzieht sich nach dem Falle, Bis wieder klar der Himmel blaut.

Und aus dem Stumpf, dem zersprengten Iwinger, Aus dem verwüsteten Vannkreis her Ragt deutlich, steil, wie Gottes Finger, Ragt ein altes, verrostetes Steinschloßgewehr.

# Up de eensame Sallig.

Min Mann is weg, De See geit holl, Min Kind is krank, Reen Minsch to Külp. Ick bün alleen.

De Mann is dor, Dat Kind is dod, Nu ligt int Huus De franke Fru. Se fünd alleen.

Reen Docter neech, Reen Minsch to Külp. De lüttje Fru Is bi ehr Kind. Se is alleen.

#### Ballade in U-dur.

Es lebte Serr Runz von Karfunkel Mit seiner verrunzelten Kunkel Auf seinem Schlosse Punkpunkel In Stille und Sturm. Seine Lebensgeschichte war dunkel, Es murmelte manch Gemunkel Um seinen Turm.

Täglich ließ er sich sehen Beim Auf- und Niedergehen In den herrlichen Ulmenalleen Seines adlichen Guts. Zuweilen blieb er stehen Und ließ die Federn wehen Seines Freiherrnhuts.

Er war just hundert Jahre, Satte schneeschlohweiße Saare, Und kam mit sich ins klare: Ich sterbe nicht. Weg mit der verfluchten Bahre Und ähnlicher Leichenware, Sol sie die Gicht!

Werbe ich, neugiertrunken Ins Gartengras hingesunken, Entdeckt von dem alten Halunken, Dann grunzt er plump: Töw, Sumpfhuhn, ick will di glieks tunken In den Uhlenpfuhl zu den Unken, Du schrumpliger Lump.

Einst lag ich im Verstecke Im Park an der Rosenhecke, Da kam auf der Ulmenstrecke Etwas angemusst. Ich bebe, ich erschrecke: Ohne Sense kommt mit Geblecke Der Tod, der Schuft.

Und von der andern Seite, Mit dem Krückstock als Geleite, In knurrigem Geschreite, Kommt auch einer her. Der sieht nicht in die Weite, Der sieht nicht in die Breite, Geht gedankenschwer.

Sallo, du kleine Mücke, Meckert der Tod voll Tücke, Sier ist eine Gräberlücke, Sinunter ins Loch! Erlaube, daß ich dich pflücke, Sonst hau ich dir auf die Perücke, Oller Knasterknoch.

Der alte Herr, mit Grimassen, Tut seinen Krückstock festfassen: Was hast du hier aufzupassen, Du Uhu du! Weg da aus meinen Gassen, Sonst will ich dich abschrammen lassen Zur Uriansruh!

Sein Krückstock saust behende Auf die dürren, gierigen Sände, Die Knöchel- und Knochenverbände: Knickstnuckstnacks.

Freund Sein schreit: Au, mach ein Ende, Au, au, ich lauf ins Gelände Nach Saus schnurstracks. Noch heut lebt Gerr Kunz von Karfunkel Mit seiner verrunzelten Kunkel Auf seinem Schloß Punkpunkel In Stille und Sturm. Seine Lebensgeschichte ist dunkel, Es murmelt und raunt manch Gemunkel Um seinen Turm. Beimgang in der Frühe.

In der Dämmerung, Um Glock zwei, Glock dreie, Trat ich aus der Tür In die Morgenweihe.

Rlanglos liegt der Weg, Und die Bäume schweigen, Und das Vogellied Schläft noch in den Zweigen.

Sör ich hinter mir Sacht ein Fenster schließen. Will mein strömend Serz Übers Ufer fließen?

Sieht mein Sehnen nur Blond und blaue Farben? Simmelsrot und Grün Samt den andern ftarben. Ihrer Augen Blau Rüßt die Wölkchenherde, Und ihr blondes Saar Deckt die ganze Erde.

Was die Nacht mir gab, Wird mich lang durchbeben, Meine Urme weit Fangen Luft und Leben.

Eine Droffel weckt Plöslich aus den Bäumen, Und der Tag erwacht Still aus Liebesträumen.

### Urger Morgen.

Sommernacht. Im Dämmergraun Wälz ich mich auf meinem Lager. Sprengt mein Blut den Adernzaun? Bin ich noch der Weltentsager?

Wie gekreuzigt, Gott erbarm, Lieg ich kläglich auf dem Rücken: Romm, o komm in meinen Arm, Romm, du follst dich zu mir bücken.

Deinen Namen ruf ich laut — Nein nicht länger mehr ertrag ichs. Auf! ins taubenetzte Kraut, Und den Rosenhecken klag ichs.

Schickfal, mach mich heut nicht toll, Führ mich heute seidne Bahnen! Dein Bajazz, der Zufall, soll Schwenken seine Kirmesfahnen! Draußen! Wie der Morgengruß Mich erfrischt mit seiner Kälte. Emsig set ich Fuß vor Fuß, Als ob eine Flucht es gälte.

Was? Ein girrend Säherpaar? Wie sie sich verliebt umkreisen. Soll mein Steinwurf, ich Barbar, Ihrem Glück die Wege weisen?

Wie erbärmlich! Laß die Welt, Wo sie liebt, in ihrem Feuer, Und vergiß im eignen Zelt, Ja, wers kann, Cupidos Steuer.

Weiter eil ich, ohne Ruh, Bis die frühe Stunde scheidet. Wolken, deckt die Sonne zu, Daß sie mir die Glut nicht neidet!

#### Beißhunger.

Ach, komm doch! Ich stampfe vor Wut, Ich würge mein Blut, Ach, komm doch!

Wo bleibst du? Ich geh auf und nieder Unsern alten Weg, Unsern alten Weg Geh ich auf und nieder. Wo bleibst du?

Säh ich bein Rleib boch Schimmern aus Weiten, Schimmern von Seligkeiten! Säh ich bein Rleib boch!

Romm, ach komm! Wie du lächelnd vorwärts schwebtest, Wie du lächelnd rückwärts strebtest, Wie wir beim letten Schritt zögerten beide, Als wollten wir uns losreißen vom Leide, Bis wir uns aneinander drängten Und uns füßten und zwängten Durch alle die Liebe durch. Komm, ach komm!

If es zu Ende?

Mir wird das Gerz steinschwer.

Seh ich dich niemals mehr?

Und in meine rasende Ungeduld

Tritt mit königlicher Guld —

Was? Du hast mich geneckt?

Sattest dich hinterm Busch versteckt?

Bist herangeschlichen wie 'n Dieb?

Sast mich beobachtet durch irgendein Strauchloch:

Wie die Qual mich hin und her trieb

Durch ihr Marterjoch!

Das nenn ich aber doch —

Und sie lacht, sie lacht und lacht und lacht

Und hat ihre Urme weit ausgemacht.

## Die Zwillingsgeschwister.

Trümmer und Asche. Vereinzeltes Feuer Zuckt noch am Himmel in Garben empor. Tempel und Straßen und Villen und Scheuer, Alles zertreten in Schmutz und Geschmor.

Sier zerstörte kein Cunctator,
Den das Schicksal außersah.
Sier steht Titus Triumphator
Auf der Burg Antonia!
Triefende Wunden, zerspaltene Knochen,
Jähne im Feinde, verkralltes Gebein,
Kämpfen die Juden, im Tod ungebrochen,
Wollen im Sterben die Herren noch sein.

Wer nicht erlegen den Seiligtumschändern, Den fesseln Retten um Nacken und Sand, Der schleppt die Retten nach fernfernen Ländern, Seimatvertrieben, für immer verbannt.

Von des Sohenpriefters Rindern, Weggeriffen vom Altar, Fällt den wüften Überwindern Ins Gehark ein Zwillingspaar.

Mirjam und Ionathan heißen die beiden, Schwester und Bruder, ein lieblich Geslecht. Wer hat die Roheit, den Blutstamm zu scheiden? Sklavin wird Mirjam und Ionathan Knecht.

Grausames Schicksal, sie werden geschieden, Zitternd Lebwohl und unendliches Weh. Treffen sie je noch zusammen hienieden? Gleißt ihnen niemals mehr Libanons Schnee?

> 3wei von Romas Senatoren, Cajus und Sulpicius, Haben sie für sich erkoren. Abschied ohne Abschiedskuß.

Norden und Süden, Italiens Gefilde, Lösen den zwillingsverschwisterten Bund. Lindernd verweht wie ein Schleiergebilde Jährlich der wechselnden Monate Rund.

Ionathan hütet die Kälber und Kühe, Spaltet das Brennholz und fäubert den Stall; Arbeit am Tage, des Abends noch Mühe, Schanzen und schuften und Fron überall.

Riefenfest wie Baschoms Eichen, Wild wie Simson wuchs er auf, Löwenstärke war sein Zeichen, Flüchtig wie der Sirsch sein Lauf. Und seine Stimme behielt ihre Würde, In seinen Augen lag silberne Glut, Königlich trug er die furchtbare Bürde, Seimlich erhob ihn sein fürstliches Blut.

Mirjam hütet die Enten und Gänse, Rlopft in der Rüche das Pfauenfleisch weich, Silft bei der Ernte mit Sichel und Sense, Feiste Muränen entnimmt sie dem Teich.

Sarons Lilien auf den Wangen, Auf der braun verbrannten Saut, Steht sie abends oft befangen, Steht wie Sebrons schönste Braut. Reiner kann je ihrer Gunst sich erfreuen; Stolz, von unnahbarer Soheit umdornt, Läßt sie es jeden Bewerber bereuen, Der seine Seele zum Angriff gespornt.

Römisches Schwelgen und römische Feste. Einst in den Straßen im Völkergewühl Treffen zusammen zwei lustige Gäste, Gehn zur Taverne auf Polster und Pfühl:

Die sich lange nicht begegnet, Cajus und Sulpicius, Rufen jeder: Sei gesegnet, Daß ich hier dich treffen muß. Und bei Faustiner und bajäschen Zungen Schwaßen sie, was sie erlebt all die Zeit, Was sie verloren und was sie errungen. Flötenspiel, Aufbruch und Fackelgeleit.

Vor einem Porticus, wo sie sich trennen, Sprechen sie viel vom judäischen Land, Und wie auf einen Schlag rufen sie, nennen Ionathan, Mirjam, welch Pärchen, charmant!

Und es wißeln, scherzen, lachen Cajus und Sulpicius, Bis sie, topp, ein Ende machen, Und sie fassen den Entschluß: mlich im Dunkel vereinen wir beide,

Seimlich im Dunkel vereinen wir beibe, Riegeln sie ein zur Verhütung der Flucht. Und aus der Sochzeitsnacht lustigem Leide Blüht uns zum Vorteil die trefflichste Zucht.

Sinkende Dämmrung, der Tag geht zu Ende, Abendrot, nur noch ein blaßgelbes Vand. Still wie im Schlafe verschlungene Hände, Still wie die Wurzel im tieftiefen Land.

Unerkannt, im finstern Raume, Flüstert drängend die Natur. Und die Jugend folgt im Traume Ihrer ewig starken Spur. Splphenumjacherte ferne Fontäne, Rosenversunkene klanglose Nacht; Auf den Granatbaum, auf Quellen und Schwäne Tüpfelt der Mond seine täuschende Pracht.

Rlärender Dämmrung neugierige Augen: Iwei, die erwachen aus Glück und aus Glut. Grimmiger Sonne reugierige Augen: Iwei, sich erkennend aus eigenem Blut.

Bruder, Schwester! Schrecklich funkelt Gottes Rachediadem.

Grell beleuchtet, hart umdunkelt Schauen sie Jerusalem.

Zwei, die sich bebend vom Mauernkranz warfen: Aufklatscht zum Simmel das tuskische Meer. Zithern und Cymbeln, davidische Sarfen Bringen verklingend ein Sochzeitslied her.

# Rasimir und Eulalia oder Jaromir und Rosaura.

(Ein Jahrmarktslied.)

Dem Sengste geb ich meine Sporen Und rase wild durch Wald und Said, Von jedem Jammer ungeschoren, Durch menschenleere Einsamkeit. Es jagt in wirbelndem Getreibe Ver Riesenwolken schwarzes Seer, Verdeckt des Mondes volle Scheibe, Von ferne donnert schon das Meer.

Ich sehe schwach im Vorwärtsstürmen, Es wird die Seele mir so weit, Ein Schloß mit scharfumrißnen Türmen Bochwachsen aus der Dunkelheit. Ein Eichbaum ragt, an den ich binde Mein dampfend Roß mit raschem Griff. Wie schnell ich dann den Fußpfad sinde Sinauf zur Burg auf schrossem Riff. Das Mädchen ruht in meinen Armen, Sie lacht und weint an meiner Brust. O Götter, seufz ich, habt Erbarmen, Verkürzt mir nicht die kurze Lust! Eulalia gibt sich mir zu eigen; O Rasimir! haucht heiß ihr Ruß. Es stürzt die Nacht, die Stunden steigen, Der Wächter bläst den Tagesgruß.

Der Morgen drängt sich aus dem Tore, Das Lucifer geöffnet hat, Ein feiner Rauch zieht auf vom Moore, Im Tau trinkt sich die Sonne satt. Das liebe Mädchen winkt am Fenster: Wann kommst du wieder, Jaromir? Geduld, zur Zeit der Nachtgespenster Vin ich, Rosaurchen, wieder hier.

#### Nis van Bombell.

1713.

Das ist der Nis van Bombell, Ein Seemann harsch und hell. Er war eines Friesenbauern Sohn, Diente auf Bombell in Clanzbülltson Mit Greten um kargen Fraß und Lohn, Und blieb ein frischer Gesell.

Da kam der Stenbock marschiert Und hat sich dort einquartiert. Von seinen Dragonern ein frecher Hund, Dem stieß Nis sein Messer in den Schlund, Weil er sein Greten fand zu rund. Und Nis ist echappiert.

Nach Solland floh er dann, Ward Matros und Steuermann. Nach Indien fuhr er hin und her, Durchfurchte die Meere treuz und quer Im Orlogsmars, in Sact und Teer, Immer obenan. Die Flotte, ohne Wahl, Macht ihn zum Abmiral.

Da blieb er fürder auch nicht faul, Schlug den Englischmann neunmal aufs Maul, Entschlüpfte jedem Netz und Knaul Geschmeidiger als ein Aal.

Als nun der Friedenstag, Schreibt er beim Festgelag:

> "Mien Greten, kenns mi noch? Man to, So mak di glihks man op de Schoh Un kam to mi un war mien Fro.

Dien Admiral inne Baag."

Und Greten segelt geschwind Mit dem nächsten Norderwind. Dann taten sich zusamm die zwei, Das gab eine Sochzeit, he, juchhei, Der König schenkte sein Kontersei, Und bald kams erste Kind.

#### Das Opfer.

Bei den Mohawk-Indianern, Die am Niagara wohnen, Bringen sie ein Löseopfer Jahr um Jahr dem Großen Geist:

Daß der todessichre Strudel Über sie kein Unheil speie, Opfern sie die schönste Jungfrau Jahr um Jahr aus ihrem Stamm.

Wenn der Tag herangekommen, Schmücken sie den weißen Nachen, Daß er absticht von den andern, Legen ihn am Ufer fest.

Und bei Vollmond ist die Weihe, Abschied nimmt das schöne Mädchen. Ihren Eltern, ihrer Sippe Sagt sie wortlos Lebewohl. Zwischen Früchten, zwischen Blumen Sitt die junge Menschenblüte, Sitt auf Grizzlibärenfellen Psanschadana im Canoe.

Und sie lenkt den Rahn geschmeidig Von den Ufern ihres Stammes, Von den Ufern ihrer Kindheit Mitten in den breiten Strom.

Ruhig treibt dahin die Strömung, Ruhig wartet Pfanschadana. Und im grellen Mondschein aufrecht Gleitet sie den Fluß hinab.

Rlingt Gefang her von den Wassern? Breitet sie die braunen Urme? Brausen Flügel durch die Nacht hin? Poltert dumpf der Große Geist?

Psanschadana steht im Einbaum, Regungslos das Ruder haltend. Reißend wird die breite Strömung, Laut her brüllt der Katarakt. Felsen, Wirbel, Schäume, Abgrund, Donner schlagen an die Sterne, Psanschadanas Opferseele Zauchzt hinan: Es ist vollbracht!

# Ei, das war ein Spaß. (König Erichs Lieblingswort.)

Berr Erich hat die Schlacht bei Fodewig gewonnen. Wenn Niels, der Alte, auch nach Jütland ist entronnen,

So liegt König Magnus doch wachsbleich auf Schonens Erbe,

Serr Erich schlug mit Grimme wohl zwanzig Feinde heut vom Pferde.

Ei, das war ein Spaß.

Und hinter König Niels stürmt Erich mit Rittern und Wagen,

Doch eh er ihn ereilt, ist Niels in Schleswig erschlagen.

Das freut Erich Emun, er grinst in den Vart, den roten,

Zum Daus, mit einem Schlag trennt er vom Rumpf den Ropf des Boten.

Ei, das war ein Spaß.

Du hörtest, Glukto Tott, Sarald, meinen Bruder bellen,

Der will aufs Königsschiff und sich ans Ruber stellen? Meinen Gelm, den Sengst, die Art! Schon liegt ihm Sarald im Arme,

An den Sarnisch preßt er ihn sanft: Daß deiner Seele sich Gott erbarme!

Ei, das war ein Spaß.

Von Saralds Söhnen drei, die mußten an Bäumen baumeln,

Iwei andre schluckten Gift, daß sie zur Sölle taumeln. Er riß die letzten vier höchstfelbst von den Sattelknäufen,

Und ließ wie Rätchen sie in der tiefen, tiefen Schlei ersäufen.

Ei, war bas ein Spaß.

Ein Mädel aus Selsö, ein jung Prinzeßchen feine, Die will er zur Königin, und die muß werden die seine. Sie wehrt sich mit allen Kräften, und hat die Sände gerungen,

Schnell hat er sie geraubt und in den sehnigen Arm gezwungen.

Ei, das war ein Spaß.

Was Possen! Mogens Sigurd, der will sich wichtig machen?

Romm mit, Sven Gille, Freund, wir wollen das Reich bewachen.

Und als ihn in die Faust zum Brechen gaben die Schergen,

Ließ blenden er Sigurd, und schickt ihn den Mönchen ins Kloster zu Vergen.

Ei, das war ein Spaß.

Serr Erich sitzt nun hoch und ist König in weiten Landen,

Stolz redet er vom Thron in scharlachroten Gewanden.

Er spricht zum Bischof Abzer: Schaff bald mir ein Vergnügen.

Der macht den Buckel krumm: Schlag tot und würge die Seiden auf Rügen.

Ei, das wird ein Spaß.

Sein Schiff, der lange Wurm, des Wimpel fliegen munter,

Der König steht im Sturm und höhnt auf die Wellen binunter.

Die sprigen und greifen nach ihm und packen mit ihren Rlauen,

Der König steht und höhnt, und klammert sich trotsig an Mast und Tauen.

Ei, das war ein Spaß.

Er landet in Arkon und läßt die Tempel stürzen, Vieltausend Seiden zugleich läßt er die Röpfe kürzen, Vieltausend Seiden zugleich läßt foltern er und verbrennen,

Und lacht und lacht und lacht, daß ihm die hellen Tränen rennen.

Ei, das war ein Spaß.

Und in Arkon wirds stumm nach den eingeprasselten Sallen.

In Alsche sinkt die Stadt, die letzten Mauern fallen. Und als das erste Rot der dritten Morgenfrühe Den Simmel übergießt, wen ziehen Nerthus weiße Kühe?

Ei, das war ein Spaß.

Dann segelt er nach Saus und hält ein Thing bei Riepen,

Wo Erich spricht, ists still, man hört die Mäuse piepen.

Rönig Erich, sieh dich um! Serrn Sorteplog seh ich schleichen.

Zu spät! Der König fällt unter Ritter Sorteplogs furchtbaren Streichen.

Ei, das war kein Spaß.

# Die Spinnerin von Sanct Peter.

Auf der Magdalenenspitze In den Dünen von Sanct Peter Sitt in hellen Sommernächten Stumm die schöne Frau Maleen.

Ihr zur Seite steht das Spinnrad, Doch die Hände ruhn im Schoße. Ihrer Augen Sehnsuchtsketten Ankern in der wilden See.

Sieht sie einer aus der Ferne, Macht er schaudernd Rehrt. Ihr Schatten Bringt ihm noch vor Jahreswende Unglück oder Tod ins Haus.

Gestern in der Julimondluft Sah ich sie aus großer Weite. Plößlich zog mich toller Fürwiß, In der Nähe sie zu sehn. Tiefe Ruhe. Flutgewisper. Nur die Düneneule flattert Leise, wie mit Vampyrflügeln, Wohlig durch die weiche Nacht.

Nah und näher, immer näher, Zagen Schrittes, offnen Mundes, Mit weit aufgerißnen Llugen, Romm ich endlich zu ihr hin.

Und mich dünkt, die dort ich finde, Ist nicht mehr als eine Puppe, Eine Puppe aus dem Vorstadt-Wachsfigurenkabinett.

Da — entsetslich! dreht sie langsam, Lautlos-ructweis wie ein Uhrwerk Ihre Stirn nach meiner Stirne: Grinst mich eine Leiche an?

Ohnmächtig brach ich zusammen, Bis der Morgentau mich weckte. Ralt und keusch, unendlich einsam Lag das unbewegte Meer.

# Der lange Tanz.

Als die Frühmesse beendet war, Nahmen sich drei junge Weiber, Dicht am Rloster, nicht weit vom Altar, Drei junge Kälbertreiber.

Die sechs singen dort zu tanzen an, Und reckten die ranken Glieder, Und sangen dabei Sallelujah Und Welt- und Sochzeitslieder.

Der Presbyter nahte in Eifer und 3orn Und seine Stimme bellte.

Doch der Singsang ging weiter in Distel und Dorn Und verhöhnte des Pfarrherrn Geschelte.

Der Priester schrie auf in heiserer Wut: Daß ihr bliebet durch Gottes Knüttel Und des heiligen Märtyrers Magnus Blut Ein Jahr lang in solchem Geschüttel! Littencron, Balladenchronit. Da tanzten sie ein ganzes Jahr, Vald züchtig in zierlichem Reigen, Vald wüft wie eine Vacchantenschar, Vald in feierlich finsterm Schweigen.

Nunquam dormio hieß ihr Rlagegedicht, Das sie stets von neuem sangen. Sie aßen nicht, sie tranken nicht, Sie tanzten, taumelten, sprangen.

Und als das Jahr vorüber war, Ritt vorbei auf einer milchweißen Stute Der Erzbischof Serbert von Köln im Talar, Und dem wurde seekrank zu Mute.

Er löste schleunigst den tollen Graus, Er löst die verwunschenen Bänder, Und führt die sechs ins Gotteshaus Vor des Sochaltars goldnes Geländer.

Sie fielen in tiefen Schlaf fogleich, Es zitterten fort ihre Leiber; Es schliefen drei Tage lilienbleich Die sechs Weiber und Kälbertreiber. Am vierten erschien aus dem Himmelsverlies Der heilige Magnus von Norden, Der nahm sie mit ins Paradies, Da sind sie selig geworden.

# Das verschüttete Dorf.

Ein heißer Junisonnentag, Wie Säulen grade stieg der Rauch. Der feiste Friedensengel lag Verschlafen unterm Faulbeerstrauch.

Die heilige Chrilla ging Am leeren Strande hin und her. Es warf ihr Aureolenring Ein Goldfränzchen aufs blaue Meer.

Sie setzte sich auf einen Stein Und nahm zwei Zoll hoch das Gewand Und tauchte ihre Füße ein Ins Wasser auf den weißen Sand.

Da kam vom nahen Dorf gelärmt Ein bunter, lauter Sochzeitszug. Der schrie, betrunken und verschwärmt: Komm mit uns in den Nobiskrug. Und tanz mit uns, verrückte Gret, Du findest manchen schmucken Mann, Der mit dir in die Blumen geht Und dir was Liebes sagen kann.

Die Seilige hob zum Simmel auf Die keusche, jungfräuliche Stirn. Zurückwälzt sich der wilde Sauf Vom Ufer wie verworrner Zwirn.

Der Abend sinkt. Und seine Glut Verglüht, verwelkt und sagt Abe. Da schwimmen plötslich durch die Flut Iwei Stiere fernher aus der See.

Uns Ufer schnaufen sie voll Jorn Und schütteln sich die Tropfen ab Und wühlen dann mit Huf und Horn Die Erde auf als wie zum Grab.

Die Erde aber fliegt weithin Und deckt das Dorf geschwinde zu. Und all der Greuellärm darin Istzbald verhallt in Todesruh. Der volle Mond steht wolkenrein, Die Stiere stapfen rechts und links Vom Fräulein mit dem Gnadenschein Durch all die starre Stille rings.

Die Seilige hat zu guter britt Der mächtigen Tiere Sals umspannt. So schreitet sie mit sicherm Schritt Sinüber ins Legendenland.

#### Die Falschmünzer.

"Alles fertig? Nichts vergeffen?"
Spricht der Alte zu dem Jungen.
Der kommt wie ein Luchs gesprungen:
"Nimm die Lupe: Sieh die Scheine,
Zwillingsbrüder, echt, ich meine,
Täuschend ähnlich und solid,
Findest keinen Unterschied."

Spricht er weiter dann zum Alten: "Einen Blauen gib mir heute, Denn ich kenne dumme Leute, Die ihn ohne Ahnung wechseln, Weiß die Sache gut zu drechseln. Sulda schmollt. Doch zeig ich Gold, Ist mir meine Sulda hold."

Spricht der Alte zu dem Jungen:
"Dummer Bengel, wirst du schweigen,
Sonst will ich den Stock dir zeigen.
Du besäufst dich, Lausepeter,
Prot, dein Trinkgeld wird Verräter.
Warte auf den "Ravalier",
Eh es dämmert, ist er hier.

Der versteht es, Geld zu wechseln, Der versteht es wie die Grafen, Macht die Rothschilds selbst zu Schafen, Der bringt gutes Geld in Saufen, Rönnen dann die Welt uns kaufen. Wechselt wie ein Serr Baron, Rennt das Leben, hat ihm schon.

Das, was mir die Teilung einträgt: Alles geb ich meinen Kindern, Rein Gericht kanns je verhindern, Denn ich trags ins Vankgebäude, Das ist meine einzige Freude, Werd ich mal gefaßt, nun gut, Sab gesorgt für meine Brut."

Rlingt ein Ministrantenglöckhen? Rlingling, das geheime Zeichen, Gleich wird fanft die Türe weichen: Rommt geschniegelt und gebügelt, Tritt ein Serr, verstandgezügelt, In die Werkstatt, hochgereckt. Se, "Monocle und Glas Sekt." Uchtung! Grandseigneursallüren! Tadellos sitt Rock und Weste, Ein Minister jede Geste. Sandschuh "prima". Der Iylinder Ist allein schon Goldsacksinder. Und die "feinsein" Pantalons, Damals Mode: Mit Galons.

Lachend spricht er zu den beiden: "Sab viel Geld in meinen Taschen, Lauter echtes. Nur nicht paschen, Nur Geduld, und weg die Sände. Aufgepaßt, jest kommt die Spende: Ich: die Sälfte mit Verlaub. Ihr: zwei Viertel, nehmt den Raub.

Rinder, waren das Kuriofa: Einen Rellner in Monaco Fand ich mit sehr leerem Tschako: War zwei Tage in den "Laren", Vite, muß 8 Uhr 40 fahren, Tausendfrancssschein, changez, schnell, Und verließ drauf das Hotel. Auf dem Zug nach Bordighera Traf ich Miß Sonoria Birndl, War ein gar nicht übles Dirndl, Machte Liebschaft mit der Lady, Säuselt bald sie: "Dearest Edy". Can You change me thousand Mark? "Da, my love, here is die Quoark."

Dann war ich in Deutschland wieder: Sattelplat im Trippelgarten, Wo die feinen Serren starten. Abends Jeu. "Graf Koniglöwe." "Arthur von der Grünen Möwe." Bant gehalten. Mitternacht: Braunen Lappen losgemacht.

#### Die nächtliche Trauung.

"Da wachsen teine Rosen, Da wächst tein Rosmarein."

Tief liegt das Dorf in seinem Frieden, Türen und Tore siegelt der Mond, Das Kirchlein, ein wenig abgeschieden, Ist sein langes Alleinsein gewohnt. Der greise Pfarrer und seine Gemeinde Schlafen sanst; und Wächter und Hund Denken im Traum selbst an keine Feinde, Alles schweigt wie Grabesgrund. Und es flüstert doch wie von irgendwoher.

Das Dorf kauert an der Westseeküste, Weit oben im Norden, im Jütenland, Sinds Ruderschläge? Wers nur wüßte? Mit der Flut strebt schnell etwas an den Strand. Gleichmäßiger Ruderschlag, wie auf Rommando; Wohl zwanzig Barkassen enttauchen dem Meer. Eine Stimme, vorn, ruft: "Avanti, Mirando!" Und zwanzig Barkassen sliegen her. Steigt denn ans User ein ganzes Volk? Plötlich stehn an des Seesorgers Lager Iwei Menschen mit graßgrünen Masken vor: "Beraus," hebt an der eine Frager, "Wir suchen dich, du bist der Pastor." Der andre spricht: "Sieh, tausend Zechinen, Sier in der linken Sand halt ich sie fest. Oder willst du den Dolch dir verdienen, Dann gibt dir meine Rechte den Rest!" Und Dolch und Zechinen wiegen gleich.

Der erste spricht: "Laß die Seiligen walten."
(Er radebrecht, sein Deutsch ist schlecht.)
"Du sollst jest eine Traurede halten,
Machs kurz und mach es schlicht und recht.
Und gleich eine Leichenpredigt dran knüpfen.
Seraus nun und rasch in deinen Talar.
Dann darfst du wieder ins Bettuch schlüpfen,
Doch erst komm mit an deinen Altar."
Und bebend folgt ihnen der alte Mann.

Wie sie draußen sind, sieht er von zahllosen Kerzen Inwendig glänzen sein Gotteshaus Und hört die Musik aller Lebensschmerzen Aus dem gewaltigen Orgelgebraus.

Er wankt, die beiden müffen ihn stützen,

Er betet laut in die Nacht hinein:

Der Simmel wird mich vor Satan schützen,

O Jesus, laß mich nicht allein.

Und dann betritt er die Schwelle.

Er prallt zurück. Auf Gängen und Sitzen Wartet der Sof? Geschmückt wie zum Ball? Uniformen und Orden blenden und blitzen Wie sonnenbeglitzerter Schneekristall.

Viel Admirale und Generale Und noch manch andrer Offizier Füllen mit ihrem Galagestrahle Des povern Kapellchens enges Revier. Und der Priester tappt wie im Traum nach vorn. Er findet vor dem heiligen Schreine Einen finstern Herrn, verwelkt und grau, Bei ihm die Braut, wie im Beiligenscheine, Jung wie am frühen Tag der Tau. Ihr stiert auß dem schwarzen Lockendunkel Ein Diamant von wahnsinnigem Wert, Über ihr bleiches Gesicht irrt sein Gefunkel; Ihre lieben Augen sind tränenverheert. Der Prediger spricht seinen Trausermon.

Und gleich darauf, wie ihm befohlen, Sält er mit tiefster Ergriffenheit Eine Leichenrede. Er schluchzt verstohlen; Denkt er an Gottes Gerechtigkeit? Der Myrtenzweig und die Gräberblume Verschlingen sich zum herben Kranz; Veide gepflückt aus der irdischen Krume, Vlühn sie empor in den himmlischen Glanz. Der arme Geistliche tappt zurück. Er taumelt, wie von Schwindel befangen, Sein Geist ist verwirrt, kein Almen der Schluß. Knapp ist er dreißig Schritte gegangen, Hört er einen Pistolenschuß.

Da packt ihn die Angst, da packt ihn Entseten, Raum tragen die zitternden Füße ihn fort. Wollen die Söllenwölfe ihn hetzen? Er hört sie heulen, er stöhnt: Mord! Mord! Ohnmächtig fällt er am Gartenzaun hin.

Und er erwacht und schleppt sich zum Küster, Der, gleich hochbejahrt, kindisch lullt und lacht, Und erzählt, wie ein Irrer, ihm mit Geflüster, Was er erlebt hat diese Nacht.

Die beiden Greise trotteln versonnen Einem Teich vorbei im Zwielichtgefild; Der Teich steht still wie zu Stahl geronnen, Nun regt ihn ihr schlotterndes Spiegelbild. Dann treten sie ein durchs Kirchenportal. Das Morgenrot spielt zum Erbarmen Um die junge erschossene Frau, Die mit weit ausgebreiteten Armen Vorm Altar liegt im Dämmergrau. Die Myrte ist ihr vom Saupt gerissen, Um ihre Stirn knittert ein Kranz von Stroh. Gibt es ein Großes Weltgewissen? Gibt es ein Vöglein, heißt Nirgendwo? Ein Dreimaster schaukelt auf hoher See.

# Ein Bauerngrab.

Wo in der Kirche tüblen Gängen Sich Fliese dicht an Fliese reiht Und Gräber fich an Gräber drängen, Ift jeder Wappenspruch geweiht.

Sier ruht in sechsundneunzig Truben Ein alt Geschlecht vom Leben aus, In Seidenstrumpf und Eisenschuhen, Im Panger und im Genter Flaus.

Die Ritter find drauf ausgebämmert Mit Belm und Schwert und Schilderein. Und wenn der Abend sie umdämmert, Dann ift der Clan für sich allein.

Wie auf den Vildern alter Meifter: Familien, Rinder, Elternpaar, Bleich Orgelpfeifen: Biedergeifter, Die Sände bebend zum Altar. Liliencron, Ballabendronit.

So sind auch hier sie ausgehauen, Gleich Orgelpfeifen, Kind bei Kind, Alls Schluß nach oben Väter, Frauen, Die zum Gebet versammelt sind.

Doch draußen auf dem Gottesgarten Liegt eines freien Bauern Stein. Er will den jüngsten Tag erwarten, Dann steht er auf aus seinem Schrein:

"Ich wär en Buer as'n König, En Buer wär'k, keen Eddelmann," Das klingt wie pauk- und harfentönig, Stolz wie ein edler Feldtyrann.

Er läßt sich aus dem Marmor graben, Ranns dort der Ritter, kann ers hier: Statt eines Wappens Zier und Gaben: Den Pflug, den Kornsack und den Stier.

Gleich Orgelpfeifen knien die Rinder, Sechs Töchter links, sechs Söhne rechts, Voran zwei Erdreich-Überwinder: Vater und Mutter des Geschlechts. Und zwischen Ahnmann und der Ahne Und ihrem ganzen Nachwuchshauf Steigt Christus mit der Siegerfahne Frohlockend aus dem Grabe auf.

#### Das Schlachtschiff Téméraire. 1796. (Frei nach Henry Newbolt.)

Der Morgenruf will verklingen, Reine Nachtwache legt sich aufs Ohr. Die Blaujacken summen und singen Beim Putsen von Raum und Rohr. Der Morgenruf will verklingen, Das Schiff fährt mit schwellenden Schwingen, Die Blaujacken summen und singen Beim Putsen von Raum und Rohr.

> Lustig! Laßt die Lunten glimmen, Téméraire! Téméraire! Los, Rartaunen: Löst die Stimmen, Téméraire! Téméraire! Lustig! Laßt die Lunten glimmen, Los, Rartaunen: Löst die Stimmen, Laßt in Liebe uns ergrimmen Für unser Schlachtschiff Téméraire.

Der Mittagsruf will verklingen, Die Schlacht gebar sich schwer, Das Schiff fliegt mit sausenden Schwingen, Sie laden Geschütz und und Gewehr. Der Mittagsruf will verklingen, Das Schiff fliegt mit sausenden Schwingen, Die Blaujacken summen und singen Und laden Geschütz und Gewehr.

> Wut und Weh aus Donnerschlünden, Téméraire! Téméraire! Wer bleibt nach, wer wirds verkünden, Téméraire! Téméraire! Wut und Weh aus Donnerschlünden, Wer bleibt nach, der Welt zu künden, Wie sich Tod und Ruhm verbünden Luf dem Schlachtschiff Téméraire.

Rein Abendruf will erklingen, Die Sonne taucht unter in Blut. Und Geisterstimmen singen Von Lorbeer und Löwenmut. Es breitet die Nacht ihre Schwingen, Rein Abendruf will erklingen, Nur Geisterstimmen singen Von Lorbeer und Löwenmut.

> Fern im letten Abendschimmer, Téméraire! Téméraire! Treibt das Schiff im Flutgeslimmer, Téméraire. Téméraire. Fern im letten Abendschimmer Treibt das Schiff im Flutgeslimmer, Doch in Englands Liedern immer Lebt das Schlachtschiff Téméraire.

### Die Rache der Najaden.

Die Ebbe gießt sich in die See;
Im Sande bleibt, o Domine!
In Mitten zwischen Robb und Hunden
Ein Weib zurück auf kurze Stunden,
Ein Weib, kaum sechzehn, siebzehn Jahr,
Den Urm verschlungen unterm Haar.
Bell leuchten an der Muschelküste
Der weiße Leib, die weißen Brüste.
In tausend Farben spielt die Flosse,
Sich sonnend in der seuchten Gosse.
Das liebe Weibchen singt und singt,
Daß weit es in die Ferne klingt.

Ein Krabbenfischer hört den Sang, Er sieht sich um, es wird ihm bang, Er möchte bleiben, möchte fort, Vor Schrecken sindet er kein Wort; Vis endlich er in nächster Stadt Das Wunderspiel verkündet hat. Und hinter ihm die Alten, Jungen
Sind schleunig auf den Weg gesprungen.
Den Blick beschattend, sehn sie bald
Im fernen West die Guldgestalt.
Sie singt noch immer, singt und singt,
Daß weit es in die Ferne klingt.
Und immer klarer hört das Ohr,
Und einer drängt den andern vor.
Die Robben tummeln schon und Gunde
Entsetz sich auf dem Meeresgrunde.
Nur noch das Jungserchen allein
Sat nichts bemerkt im Sonnenschein.
Sie singt noch immer, singt und singt,
Daß weit es in die Ferne klingt.

Da hinter ihren Männern her Stürzt aus dem Tor das Weiberheer. Was? Ihr verachtet eure Frauen Und wollt nach fremden Reizen schauen? Sie schwingen treisend Quirl und Löffel, Und leicht gezähmt sind Hans und Töffel. Seid unbesorgt. Denn wutentbrannt Rommt der Herr Pfarrer angerannt: Schlagt tot, schlagt tot das Herenweib! Zerstückelt ihr den Höllenleib! Die Männer wollen nicht heran, Da packt sie fest der Gottesmann, Bis sich die Frauen, Weib und Braut Einnägeln in die weiße Saut. Nun zerren auch die Mannsleut mit Und stoßen sie mit jedem Schritt. Der Priester brüllt, der Priester schreit: Das segnet euch die Ewigkeit.

Sie schleppen weit hinein ins Land Das Jungferchen vom Muschelstrand. Da tobt sie auf in letter Not, Eh sie erschlägt der grause Tod: So weit ihr mich hierher gezogen, Wegspülen werden Flut und Wogen All euer Feld und Hof und Haus — Und jammernd lischt ihr Seelchen aus.

Im Westen rollt und grollt das Meer, Die Wolken treiben schwarz und schwer; Nun löst der Sturm die lauten Jungen, Und hat ein drohend Lied gesungen, Das segt und donnert, pfeist und bebt Und himmelhoch die Welle hebt. Durch Schaum und Gischt, Delphin und Fisch, Und zwischen Blasen und Gezisch, Uns weißen Perlen, grünem Schein, Uns tiefstem Grund, vom Rlippenstein, Soch oben auf dem Silberkamm, Von unten her aus Schilf und Schlamm, Unstauchen der Najaden Röpfe, Des Wassers fröhliche Geschöpfe. Der Fischschwanz schillert durch den Tanz In tausendsachem Farbenglanz. Und allen, Männern, Weib und Kind, Die Richtung zeigt der Westerwind.

Und Alles plätschert, planscht und schnauft, Vom ewigen Wassersturz getauft. Und Alles sprudelt, sprist und fließt, Wenn Regen sich in Regen gießt. Und Alles tropft und trieft und leckt, Den Arm im Schwung, den Hals gereckt. Und Alles steuert, rudert, schwimmt Dem Ufer zu, erbost, ergrimmt.

Aus allen Wogen wird ein Dach, Das biegt sich hohl zu Rach und Krach Und bricht aufs Land und reißt es fort Bis dahin, wo geschah der Mord. Im Nu verschwinden Plan und Bahn Und sind zerspellt im Ozean.

## Una ex hisce morieris.

Es flammt der Sorizont des heißen Tages.

Der Schmetterlinge Flügelschlag ist hörbar,
So still ruht Vaum und Vlatt im Sonnenschein.

Uuf fernem Steig klingt schwach des Gärtners Sarke.

"In einer dieser Stunden wirst du sterben"
Steht auf der Sonnenuhr im großen Garten,

Uuf deren Weiser sich ein alter Spaß

Den unscheinbaren Kragen emsig pußt

Und schnell das schiefgebogne Köpschen kraut.

Dann sliegt er weg, im Kirschenbaum zu landen.

Doch unterwegs schlägt ihn der böse Falk.

"In einer diefer Stunden wirft du fterben!"

Bewegung. Menschen. Nackte braune Arme Schleifen zum Teich ein breites Fischernetz. Dann warten sie gehorsam auf Befehl Zum Anfang. Goldne Gittertore springen, Und trot der Schwüle naht in schwerem Samt Die junge, wunderschöne Königin. Auf blonder Pagen Armen schläft die Schleppe. Rechts trägt das Dach, den riesigen Sonnenschirm, Ein Mohrentind in gelb und roter Seide. Links hält ein schlanker Fant im Puffenwams, Mit dem sie huldvoll spricht, den gleichen Schritt; Im schaukelnden Gehenke blist sein Dolch. Der Rammerherr vom Tag und ihre Damen Folgen in ehrerbietiger Entsernung. Inzwischen ist die Fürstin angelangt Und hat im Marmorsessel Platz genommen, Den Fuß auf rasch gelegten Teppich sesend.

Der Zug beginnt, ganz wie zu Petri Tagen: Im Nețe zappeln Karpfen und Karauschen Mit dummen Augen, schnappend, schwer geängstigt. Die Soheit lacht, die Kavaliere lächeln, Es grinst das Mohrentind, die Pagen tichern. Und in der allgemeinen Lustigkeit, Das braune Auge plöslich aufschlagend Zum schlanken Fant im blauen Puffenwams, Flüstert harmlos die junge Königin: Bei Mondesaufgang an der Sonnenuhr. Da stürzt ein Pfeil aus dunklem Tannenbusch, Geschnist aus eines plumpen Störes Gräte, Mit Lust ins liebesehnsuchtvolle Gerz Der jungen, wunderschönen Königin.

"In einer dieser Stunden wirst bu fterben."

# Der schwermütige König.

Auf einer meiner Wanderungen einst, Im Norden wars, berichtet Ahasver, Und siebenhundert Jahre sind verstossen, Ging einem großen Schloßbau ich vorüber, Der klozig zwischen kahlen Feldern lag. Im Rreise, auf Entsernung einer Meile, Umzog ein Tannenkranz die nackte Fläche. Die Feste selbst und ihren Garten gürtet Ein Mauerring mit Türmeschmuck und Jinnen.

Es war ein Wintertag. Im Often liegt Der Nebel grau und blau, im Westen schimmert Ein äußerst blasses, gelbes Wolkenrot. Der Schnee bedeckt die Erde; nur die Föhren Im Hintergrunde prägen dunkle Farbe. Verstecken spielen Einsamkeit und Stille. Leckt sich ein Ungeheuer irgendwo Die Vorderpfoten, ungestört im Winkel? Ein Ungeheuer, das die Burg bewacht?

Rein Mensch ift sichtbar außer wenigen Vosten, Die langsam auf und ab, gemeffen gebn, Die fich vor Rälte in die Fäufte blasen, Die Spieße von der rechten nach der linken Und wieder nach der rechten Schulter werfen, Gespannt minutenlang die Gegend mustern, Um dann von neuem auf und ab zu schreiten. Ift ein Gefangner ihrer Sut vertraut? Ein dicker weißer Qualm fteigt plötlich auf, Steil aus des Schloßhofs Mitte in die Söhe; Die Luft ift ftarr, und lautlos träumt die Welt. Der Rauch hört auf, das Opfer ist geschehn, Nun wird dem Götzen noch Musik gebracht, Ein wildes Tongewirr von Schellen, Tuben Verklingt, wird schwächer, stirbt, und Alles schweigt. Da öffnet sich das Tor und zeigt den Rönig, Dem buntgewürfelt die Begleitung folgt. Er geht ins Feld mit tief gesenktem Saupt.

Strohgelbe Saare fallen um den Nacken Dem Vierzigjährigen. Die ozeanfinstern, Von schweren Lidern halbgeschlossenen Augen Durchirren unstät erst die Fern und Nähe, Und werden ruhig dann und bohren sich Fest in die Erde. Zögernd, schrittverhalten, Begibt er sich ins Weite auf den Weg. Er trägt ein reiches Delzgewand, gehalten Von einem feuerroten breiten Gurt. Die Reiherfeder schwankt auf seiner Czapka; In herrlicher Arbeit, edelsteingeziert, Schwingt im Gebenk ber Dolch im Zittergang. Zunächst ihm auf dem Fuße folgt der Narr, Dann hinter diesem schlendern Würdenschlepper. Und endlich, im gemischten Durcheinander, Drängt Ropf an Ropf sich die Trabantenschar. So zieht der Zug, wie Leichenträger traurig, Hinaus ins leere weiße Feld. Frostknarrend nabt ein Wagen auf der Strafe, Die Vorderräder weit getrennt den andern. Ein Rieseneichenstamm bedrückt die Achsen. Alls ibm der Schneckenzug begegnet, balt er. Den alten Fuhrmann unterstütt die Tochter, Greift ein in Rad und Speichen, löst die Rette, Führt vorsichtig die Pferde um die Eden. Der König hat sie schnell bemerkt, er ftutt: "Ei, bu, mit beinen bellen Wellenhaaren, Wie lachen beine blauen Nordlandaugen, Dein Mund wie frisch, wie flaumig beine Wangen, Romm, du gefällst mir, beut noch bift du mein. Meld bich im Schloffe. Doch nein nein, komm nicht, 13 Lilien cron, Balladendronit.

Der kurzen Luft folgt Unbequemlichkeit Nur allzurasch, ich will mich überwinden. Was sagt mein Narr dazu?"

"Wie du befiehlft.

Serr, du tust gut; doch Recht ist Unrecht oft, Und Unrecht Recht, kaum läßt sichs unterscheiden. Lädst du das hübsche Bauernmädchen dir, So warten deiner einige lustige Wochen. Doch dann, gar bald, macht Ürger dir das Weib: Sie mault und zetert dir die Ohren voll, Weil du verwöhnt sie hast mit deiner Liebe, Die du nicht zügeln konntest. Vesser also, Du läßt sie gehn, daß ihrem Liebsten sie Die blanken Zähne zeigt, beugt er sich nicht. Wirklich, ich weiß nicht, was ich raten soll; Ich kanns in diesem Fall nicht unterscheiden." "Dummkopf," herrscht ihn der König mürrisch an, "Doch vorwärts, daß wir uns Vewegung machen."

Im Tann wird auf des Käuptlings kurzes Wort Von trocknem Reis ein Feuer angefacht.
Der König wärmt die Kände. Über ihn Fliegt unbeholfnen Flugs ein Rabe hin.
"Seht ihr des Vogels Flügel, die mit Kraft
Ihn leichtlich in die Wolken tragen können.

3m Frost selbst findet er genügend Futter, Mit seinen gierigen Jagbgesellen bäumt er Am Rande einer Bölzung durch die Nacht, Um morgens wieder seinen Fraß au finden. Den Sunger ftillen, schlafen und verdauen, Vom Tod nichts wiffen, nie zu benten brauchen, Ich follte glauben . . . Narr, und beine Meinung?" "Berr, das ist schwer. Der Vogel möcht ich sein, Denn Freiheit bat er ficher mehr als wir. Und was du faaft: Gedanken bat er nicht: Gedanken aber find bes Lebens Ubel. Sab ich Gedanken nicht, was fichts mich an: Ich lebe wie der Vogel sorgenfrei. Doch wieder auch: sind wir nicht sorgenfrei, Wenn wir die Sumpen und die Sörner leeren, Und trinken, bis Vergeffenheit uns küßt? Und den Genuß des Becherns kennt er nicht. So möcht ich doch der Vogel niemals sein." Der Rönig lacht und Alles lacht mit ibm. Zurück ins Schloß verliert, löst fich der Zug. Es sant die Nacht. Der Mond ift nicht zu sehn. Der Dunft läßt nicht die goldne Scheibe durch. Und matt beleuchtet glänzt der graue Plan. Verschallend aus der Burg verklingt Gefang. Das Lied ber Stalben mischt fich mit dem Sarfen. Im Waffensale zecht im Rreis der Männer Der blonde König. Alle trinken Meth Aus mächtigen Sörnern und aus Silberhumpen Und aus den Schädeln schlachterschlagner Feinde. Wie glühn die Stirnen, wie versinkt das Auge, Oft spielt ein Lächeln um den stummen Mund, Und hier und dort, das Saupt zum Schlaf gelehnt An eine Säule, schläft ein Ritter ein. Der König ruht an eines Varden Brust, Des langer weißer Vart ihn überschwellt; An seine Kniee schmiegte sich der Narr, Der Glöckhenkappe Zipfel tief gesenkt.

Tot draußen liegt die lange Winternacht, Nur um die Mauern wachen noch die Posten, Die langsam auf und ab, gemessen gehn Und sich vor Kälte in die Fäuste blasen, Die Spieße von der rechten nach der linken Und wieder nach der rechten Schulter wersen, Gespannt minutenlang die Gegend mustern, Um dann von neuem auf und ab zu schlendern.

### Die Vorüberfahrt.

Bei Cöln, in einem Schlosse, Fand im Geschlechtsarchiv, Vergessen und vermodert, Ich einen Minnebrief.

Lateinisch war die Sprache; Auf blauen Grund gemalt, Hat schon Elshundertneunzig Die goldne Schrift gestrahlt.

Den Inhalt übersett ich, Alls wär es heut geschehn, Alls hätt ich, ein Moderner, Es selbst erlebt, gesehn.

Ich hatt ein liebes Mädel, Ein muntres süßes Ding; War mir davongeflattert, Ein loser Schmetterling. Nun trug ich große Schmerzen, Ging ruhlos hin und her, Und meiner Seele Qualen, Die wurden fast zu schwer.

Un einem Frühlingstage, In Glanz und Junischein, Sarrt Saupt an Saupt die Menge Erwartungsvoll am Rhein.

Mit wart ich im Gewühle, Seinrich der Kaiser fuhr, Der sechste seines Namens, Zu Tal die feuchte Spur.

Schon nähert sich der Drache, Der den Gebieter trug. Der furchtbare Sohenstaufe Träumt finster vorn am Bug.

Die Urme unterschlagen, Im offnen Scharlachzelt, Wägt tief er in Gedanken, Wie er bezwingt die Welt. Er zuckt mit keiner Wimper, Er rührt sich nicht vom Fleck. Das schweigende Gefolge Steht wie gelähmt auf Deck.

Wohl hundert Barken folgen, Bewimpelt und bekränzt, Und die Trompeten jubeln, Von Sonnenglanz beglänzt.

Wir schwenken unsre Tücher Dem hohen Gast froh hin, Wir werfen unsre Rappen — Wer drängt sich vor mich hin?

Und im Gejauchz, im Lärmen, Wer liegt an meiner Bruft! Und keiner hats beachtet, Und keiner sah die Lust.

Der Großherr schwamm ins Ferne, Des Volkes Flut verrann, Sie aber schmiegt noch immer Sich lachend an mich an.

#### Krischan Schmeer.

Auf dem Tütvogelmoor, im Wollgrasmeer Arbeitet Deter Sans Chriftian Schmeer Nun an die achtzig Jahre schon Ums liebe Brot, um kargen Lohn. Sein Rücken ift trumm, sein Saar ift weiß, Hier grub er als Knabe, hier gräbt er als Greis. So fubr er, so fährt er mit seinen Sunden Den Torf zur Stadt, die erst nach Stunden Der gebrechliche Wagen erreichen tann, Dort beißt er von jeher der Schwarzsodenmann. Zuweilen, doch selten, trinkt er fich einen; Dann schläft er getrost auf den Pflastersteinen Bei seinen Tieren den Rausch sich aus, Und klappert bann wieder vergnügt nach Saus. Sein einziges Rind, sein Sohn — ist gestorben? Im Ausland, wohin er ging, verdorben? Nie borte mehr einer von ihm, kein Wort, Es raunt durch die Binsen von Todschlag, von Mord, Den bab er vollführt, doch ließ sich nicht fangen. Fast vier Jahrzehnte find bingegangen.

Sein Sohn war sein Stolz, seine Koffnung, sein Keld In seiner ganzen armseligen Welt.
Wie wuchs der heran, wie die Vuche gestreckt,
Schon als Junge wußt er in Furcht und Respekt
Zu bannen die lustige Kinderschar
Als Räuberhauptmann, als Kospodar.
Sieben Fuß groß, und mit wildem Blut,
Tat er als Jüngling wenig gut.
Die Mädchen entriß er ihren Galanen,
Wies ein Sultan verlangt von den Untertanen.
Er blieb der Kerr, wohin er schlug,
Er war der Kerr! und damit genug.

Db es der Alte jemals verwunden,
Daß niemand die Spur des Flüchtlings gefunden?
Seitdem sein Erbe die Landschaft verlassen,
Wocht er nicht lieben mehr, noch hassen.
Bleichmütig schiebt er zum Torfstechen hin,
Und allmählich schwand ihm der nüchterne Sinn.
Er ward Spötentieter, hatte Gesichte,
Erzählte sich selbst manche Sputgeschichte,
Sielt mit Irrlicht und Sexen oft Iwiesprach lange,
Den Wehrwolf kannt er, die Neitternachtschlange.
In der Dämmerung sah er, ohne zu schaudern, stehn
Un den Gräben Ertrunkne im Abendwindwehn.

Und die Ertrunknen standen kerzengrad, Stumpfäugig, im triefenden Leichenornat. Und der Mond kriecht langsam über den Sügel Und ängstet das nächtige Sumpfgeslügel. In den Wassertümpeln, bis in die weiteste Ferne, Blinkert das blasse Licht der Sterne.

Und es war ein heißer, zitternder Junitag, Der Rätner berechnet fich seinen Ertrag. Schwer balt er die Linke am Spaten geftütt, Mit der Rechten bat er die Alugen geschützt Vor der Sonne im endlosen Steppenkreis, Ober benkt er nicht an Gelb noch Preis? Wohin schaut er, was beugt er das Saupt so vor? Zieht jemand beraus aus flammendem Cor? Über einem dürftigen Roggenfeld flimmert Ein spielendes Blenden, das näher schimmert. Was ist bas! Das fliegt ja, find es Dämonen, Sinds Menschen, finds Engel, die schwebend thronen? Und immer dicht über dem Roggenfeld, Und ein Glanz durchglänzt ohne Gleichen die Welt. Und Musik, und ein Sausen und Tosen und Praffeln, Alls wenn Eisenbahnzüge die Luft durchraffeln. Und Riefenballons, hinten Fisch, Vogel vorn, Lassen sich nieder in jenes Korn.

Und aus diesem Rorn tritt im Krönungsstaat, Mit der gleißenden Krone, ein Goliath. Dem folgt unabsebbar ein Bölterheer, Und Alles geht zu auf Krischan Schmeer, Tungufen, Mohren, Chinesen, Tscherkaffen, Europens, Umeritas, Ufritas Raffen, Vom Nordpol, vom Südpol, vom Banges, vom Rhein, Ein Teppich kann bunter gewirkt nicht sein. Und der mit der Krone, immer voran, Reitet jest einen Fuchsbengst aus Turkeftan, Mit Türkisen befät an Ropfput und Bügel, Mit roftbraunen Samtdecken, knallrotem Zügel. Und als sie nun sind bei Krischan Schmeer, Schwingt sich vom Sattel der Jupiter, Und wirft sich dem Alten zu Füßen, ifts Traum, Und füßt ihm demütig den schäbigen Saum:

"Dreitausend Jahre sind verslogen, Da ist dein Sohn in die Fremde gezogen, Und von deinem Sohne stamm ich ab, Der errang und erzwang sich den Marschallstab. Und hier, von seinem, von deinem Geschlecht, Kniet der letzte vor dir, wie ein elender Knecht, Und dankbar dir Ürmsten und deinem Serde Siehst du im Staube den König der Erde." Und verschwunden ist Alles, und wie zuvor Flimmert es über dem Ährenstor, Und im einsamen, grellen Sonnenschein Steht wieder der Alte tief allein. Er reibt sich verwundert die Stirn, und dann Fängt er von neuem zu graben an, Um später den Torf in die Stadt zu karriolen Und sich den kargen Verdienst zu holen. Und trinkt sich diesmal gehörig einen, Und schnarcht so laut auf den Pflastersteinen, Daß die Polizei ihn weckt und zur Rede stellt, Da hett he dat unklookste Tüg vertellt. Der purpurrote Rockzipfel. (Ein Sintertreppenroman mit Schickfalsgloffen.)

"Iwei Brüder hatten ein Mädchen lieb." Der eine war wüft und wild und roh, Und wo er sich die Zeit vertrieb, Da brannte gleich Alles lichterloh.

Aus dem Tanzsaal riß er die Schönste heraus Und schlug den zu Boden, der sichs verbat. Seine Diener schalt er in Feld und Haus, Wenn er sie nicht mit Füßen trat.

Jedem Menschen hat das Leben, Sat des Schicksals Wahl und Weben, Eh ers spürt, sich schon bejaht.

Sein Anzug war ständig Wams und Sporn, Gelblederne Stulpen und grober Zwilch. Schwoll ihm unterm Schlapphut die Aber vor Zorn, Ward seine Lippe weiß wie Milch.

Sechs Reiterpistolen, geladen und frisch, Sechs lange Pistolen aus Wallensteins Zeit, Lagen stets fertig auf seinem Tisch, Immer zu Schuß und Schaden bereit.

Junker Jürgens Teufelstaten Scheuten alle, die ihm nahten, Wie der Sölle Dreistigkeit. Sein Bruder Rai war weich wie Wachs,
Im Grase lag er gern ausgestreckt;
Um Wehr belacht er den springenden Lachs,
Im Wald hat er harmlos den Ruckuck geneckt.
Ind ihm stoh Alles, was angstbeschwingt,
And er half und tröstete viel und gut,
And sein Serz war froh, wie der Zeisig singt,
Der Sonne schwang er den Bänderhut.
Ieder Mensch wehrt sich vergebens,
Da das Schicksal seines Lebens
Schon in seiner Wiege ruht.

Sein Sammetröckhen war purpurrot, Den Zierdegen trug er nach hinten spit, Manschetten und Ranten à la mode, Ein Demant blitte im Brustkrausenschliß. Seine Laute lag ihm stets zur Hand, Er griff darauf Lieder in leidiger Ruh; LInd sang er am stillen Felderrand, Lauschten behaglich Schaf und Ruh. Ritt an schönen Maientagen Junker Cajus durch den Hagen, Flog die Nachtigall ihm zu. Mitten in der Saide, zwischen Binsen und Rohr, Liegt des Waldhüters Säuschen, mit Stroh bedacht; Da schloß die Welt ihres letztes Tor, So einsam lag es Tag und Nacht.

Nur Vater und Tochter sind dort allein, Tybbe führt dem Vater Schub und Geschirr, Und hält den Stall und die Stübchen rein, Und scheucht aus den Kirschen das Spatzengeschwirr.

Jeder Mensch, eh noch geboren, Ist dem Schicksal schon verloren, Das ihm folgt im Sterngewirr.

Wie liegt die Rate versteckt und stumm,
Sie heißt von altersher "Angs un Bang";
Ein Eichenkrattbusch wächst ringsherum,
Rein Mensch kommt dahin oft monatelang.
Sier wuchs Tybbe zur Jungfrau, gesund und braun,
Sier knüpft sie ihr weizenhelles Haar,
Und, ein Dornröschen im Seckenzaun,
Wartet sie auf den Brautaltar.
Mit den nackten Armen schwingt sie

Mit den nackten Urmen schwingt sie Ihre Sense, und erringt sie Kümmerlichen Lohn fürs Jahr. Junker Zürgen sieht sie beim Bauerntanz stehn,
Der Kienspan beleuchtet matt den Flur.
Seine gierigen, bohrenden Augen spähn
Ihr nach, wie ein Raubtier auf frischer Spur.
Er faßt sie an. Doch ihre kräftige Sand
Stürzt ihn auf die Tenne, so lang er ist.
Dann slieht sie hinaus ins Frühlingsland,
Wo sie rasch ihren Zorn und Schrecken vergißt.
Oft läßt uns das Schicksal warten,
Spielt mit uns im Blumengarten

Eine kleine, karge Frift.

Wie sie baumschattenumhüllt hinzieht, Hört sie leises Lautengetön. Rommts her aus dem Holz, klingts her vom Ried? Naht ihr ein Engel aus Himmelshöhn? Und näher und näher, sie bannt ihren Fuß, Junker Rai steht vor ihr, die Laute am Band. Und sie landet, er bietet ihr seinen Gruß, Bald steuerlos am Liebesstrand. Durch die dichten Buchenstämme, Durch die dichten Blätterdämme Lugt der Mond ins Märchenland. Wenn sich ein Serz ans andre drängt In erster Glut, im ersten Drang: Ein Eden ists, das sie umfängt, Seißt auch der Garten "Angs und Bang". Er schenkt ihr "mouchoirs" und "gehlgrawe Sied", Die getränkt sind mit zartem "Bouquet de Lisbonne".

Sie ist seine Sindin Sulamith, Er ist ihr der König Salomon. Sat die alte Schicksalskape Schon gehoben ihre Tape? Oder schleicht sie wohl davon?

"Serr! Junker Rai ist in Düwelswisch!"

Das meldet ein frecher Lakai vertraut.
"Er sist da mit ihr bei Braten und Fisch,
Er hält gewiß Sochzeit mit Tybb, seiner Braut."

Junker Jürgen springt auf: "Die Pistolen her!"
Er verteilt die sechs an Knecht und Knapp.
Sie trödeln keine Minute mehr,
Uuf blanken Pferden jagen sie ab.

Jagen, daß die Üste knicken,
Sintennach die Zweige nicken,
Immer spornstreichs, schwapp-schwapp-schwapp.

Am Ziel: "Wo ist er?" Tybbe schweigt; sie verdeckt Mit ihrem Kleid eine zugeklappte Truh. Ein Schuß. Sie fällt. Aus der Lade leckt

Ein roter Roctzipfel dem Mörder zu.

Jörg weiß Bescheid. "Die Pistolen her!" Er reißt Eine nach der andern seinem Troß aus der Faust Und schießt in den Schrein, der Pulverdampf kreist, Fünf schwere Rugeln sind vergraust.

So ist allen Schicksals Wille; Ob du Sturm willst oder Stille, Höhnisch kommt es angebrauft.

# Die Regimentsfahnen.

"Fünfundzwanzig Jahre sind es, Seit wir in den Schlachten standen. Und wie Flammenfluß umrinnt es Unsre Vänder und Girlanden.

Wer uns trug, der trug uns ehern, Bis ein Schuß den Schaft zerspliß, Wie ein Turm hoch über Leichen, Bis die Rugel ihn zerriß."

Leutnants, zwei, stehn unbeweglich Rechts und links von den drei Fahnen Vorm Altar, wo seiertäglich Rerzen an den Festtag mahnen. Mächtiger Alarm der Orgel, Aluf der Ranzel der Pastor, Der die Treuezeichen segnet, Salleluja rast der Chor. Wie mein Serz Erinnrung weidet Vor den alten, lieben Fahnen, Tief erschüttert, todvereidet, Junge Mannschaft, Veteranen. Steinern stehn die beiden Leutnants Mit gezognem Säbel, starr, Wie gemalte Pfeilerbilder, Wie ein großes Puppenpaar.

Denk ich all der Rameraden, Die an meiner Seite fielen? Blutige Schärpen, Kriegsballaden, Früh ins Grab vor hohen Zielen. Plößlich bin ich tempeleinsam, Stimmen hör ich, tonlos wüst, Mühsam her aus fernen Gräbern: Seilige Fahnen, seid gegrüßt.

### Martje Flors Trinkspruch.

De wille Steenbock keem anmarscheert Un hett sick üm Tünn inquarteert Mit Mann un Peer.

De makt'n Spitakel as de Düwel int Schapp, Un Schinken un Mettwüft un Brot warn knapp, Se röwern und brenn'.

Op Trinenheerd seeten börtein Offseers, De weern ümmer besapen as Jochen Steers: Beer her un Wien!

Dar keem een Nach, dat weer to dull, Dar weern de dörtein sprüttenvull, Sol di an'n Tuun.

Dar stünn, as ut'e Eer, op'n mal Vör de dörtein Offseers in'n groten Saal En lütt Deern alleen. De weer twölf Jahr, noch nich konfermeert, Ganz luri keem se anspazeert. Un se hevt'n Kroos:

Et gab uns wull op unse olen Dagen!

Un de börtein Offseers glupen bleek er an, De Pontak bewert vor Angst in de Kann, Un se stunn'n verbaaft.

#### Die kleine Marquise.

1.

Rleine Marquife,
Wohin ohne Rast
Über Blumen und Wiese
In Taumel und Hast.
Chloë, champêtre,
Pirouette, Petitmaitre.
Rococo Rococo Rococo — o!

Un der Fontäne,
Die Nacht ist schwül,
Schlafende Schwäne,
Die Nacht wird kühl.
Trippelschritt, Stöckelschuh,
Rendezvous, Degencoup.
Rococo Rococo — o!
Rococo Rococo — o!

Rleine Marquise,
Wohin so schnell?
Über Blumen und Wiese
Rinnt ein blutiger Quell.
Nahm sich ein Wolf als Ziel
Gierig das Schäferspiel?
Rococo Rococo Rococo — o!
Rococo Rococo — o!

Rleine Marquife,
Wie flatterst du flink
Über Blumen und Wiese,
Du Schmetterling.
Singen und Scherzen,
Es gibt keine Schmerzen.
Rococo Rococo Rococo — o!
Rococo Rococo — o!

2.

3artes Marquischen,
Wohin so schnell?
Verkleidetes Lischen,
Spielt Vauernmamsell?
Vörpersohn: Herr Varon,
Sist auf dem Rutscherthron.
Rococo Rococo Rococo — o!
Rococo Rococo — o!

Sinter dem Wagen
Die Sansculottes,
Iest heißt es jagen
Auf Leben und Tod.
Entblätterte Kränze —
Wann zeigt sich die Grenze?
Rococo Rococo Rococo futsch!
Rococo Rococo futsch.

Surrara surrara
Saust die Maschine:
Ropf ab la klappt la la
Die Guillotine.
Gräßliche Töne,
Gerassel, Gestöhne.
Rococo Rococo Rococo futsch,
Rococo Rococo futsch.

Vive la la vive la la

La République!

Ça ira ça ira

Brüllts im Genicte.

Da wirft die Grenze

Die rettenden Kränze.

Rococo Rococo Rococo — oh!

Rococo Rococo — oh.

3.

(Langfamer.)

Rleine Marquife
Im Rlagegewand,
Vorbei ist die Krise
Im Vaterland.
Suchst deine Schlösser du?
Such sie in Aschenruh.
Rococo Rococo ga,
Rococo ist nicht mehr da.

Deine Gespielen
Sind weit zerstreut,
Oder sie sielen
Ohne Geläut.
Laß deine Tränen nur
Fließen auf leerer Flur.
Rococo Rococo Rococo ach,
Rococo ist vertracht.

Rleine Marquise,
Weine nicht mehr:
Über Blumen und Wiese
Gehts bald wieder her.
Würdeschritt, Griechenschuh
Findet ein Rendezvous.
Rococo Rococo — o mon plaisir:
Rococo wird Empire.

Sörft du die Menge schrein?
Vive l'Empereur!
Stimm du nur fröhlich ein,
Petit joli coeur!
Ja, deine Fröhlichkeit
Bleibt dir für alle Zeit.
Rococo Rococo Rococo — oh —
Auch im Empire lebt sichs froh!

### Der blutgetränkte Sandschuh.

Ein Stückhen Urwald kenn ich, weit ab von der Welt, Es liegt zwischen Saide, Acker und Moor, Wo viel Erlen stehn, wos quillt und quellt Um mannshohes Schilf und Binsenrohr. Auf Bülten, in Tümpeln kämpsen Birken und Eichen, Rein Busch, kein Gesträuch will dem andern weichen, So drängt sich Alles ohne Schnitt und Schnur Aus der Mutter Natur.

Nur den Eilzug hör ich ferne Und den leisen Ton der Sterne, Bin ich nachts auf dieser Spur.

Ein Stückhen vom limes Saxoniae, Von Caroli Magni Grenzwall und Schutz, Der in Solftein trennte germanischen Schnee Von der Slawen Serrschaft und Sufenschmutz, Zieht sich auch durch den Bruch mit kleinen Sügeln; Sachs und Slaw standen hier in den Bügeln, Sich grimmig anreitend mit Speer und Pfeil, Kreuz-Donnerkeil!

Alsien wurde Salt geboten, Und Europens Flammen lohten Siegessichtbar, stolz und steil. Oft bin ich Sommers dort früh drei, vier, Über der Ebne glimmt das Morgenrot, Und verblaßt. Und die heiße Tageszier, Die Sonne, füßt langsam die fühle Nacht tot. Augentrost, Steinklee und Labkraut erwachen, Die Poggen werfen sich, plumps, in die Lachen; Froschlöffel, umfäumt von Vergißmeinnicht, Welch ein Gedicht!

Rlappertopf und Glockenhaide, Sahnenfuß im Taugeschmeide, Alles, Alles lacht ins Licht.

Die Sonne steigt höher zum Siegerinfest, Eine dicke Sitze lagert sich schon; Ich verirre mich in ein Kreuzotternnest, Das schadt nichts, ich bin darum nicht entslohn. Reinen Menschen sehe, hör ich sich nahen, Fräulein Glück will mich freundlich umfahen, Trothem eine Vorsicht noch, tut! tut! Und das ist gut.

Es trompeten zwei Giganten; Zeigt sich wer, zwei Elefanten Stehn am Eingang auf der Sut. Bier bin ich auch Winters bei Frost und Tau, Wenn die Wasserlöcher gefroren sind.
Meine Nase ist dann meist rot und blau Durch den biderben, tüchtigen Norderwind.
Mein Terrier Pico jagt, pfui! auf Hasen, Vis er bei mir am Rettchen muß Trübsal blasen.
Sein wüstes Gerenne störte neulich sogar Ein Wildschwanenpaar.

Bären, zwei, mit Watschelfüßen, Brummen um den Brook und grüßen Jeden Menschen sonderbar.

Ein Serbsttag. Meine Wildnis ist sommerleer, Von Blumen blieb nur der Enzian. Eine fette Fasanenhenne hebt sich schwer Und streicht dann schnell über die Wipfelbahn. Um Sorizont leuchten lebhaft sechs Maienbirken, Die ganz entzückend malerisch wirken. Dahinter verschwindet im Nebel ein Wald, Flintendurchknallt.

Was hat Pico ausgeschmudelt? Einen Sandschuh. Blutbesudelt, Schlammverschmiert und alt und kalt. Auf dem Beimweg besah ich ihn mir genau: Ein Damenhandschuh vom kleinsten Maß, Ropenhagner Arbeit, taubengrau — Ist das Ganze vielleicht ein Zwergenspaß? Ich sann nach, bis die winzige Sandschuhnummer Mir nachtrippelte bis in den Mittagsschlummer, Bis in den Nachtschlaf, bis an den Saum Vom Weltenraum.

Ein Geheimnis ist die Erde, Alles Sein und alles Werde, Jeder Trieb und jeder Traum.

Um andern Morgen fiels mir ein: War nicht vor Jahren dort ein Duell? Ganz gewiß, jaja, das mußt es sein, Und mein gutes Gedächtnis half mir schnell. Ein Duell, das damals groß Aufsehn machte Und jahrelang Alles in Aufruhr brachte, Sier kam die "Ehre" zu einem Konflikt Mit dem "Eide" verquickt.

Widerspruch ift alles Leben, Wahrheit wird uns niemand geben, Recht, Gesetz sind viel geflickt. Ind heben die Waffe und schießen auf "drei". Der Verführer fällt, der andre Mann Sat selbst für den Toten keinen Mitleidsschrei. Der Getroffne griff sterbend und im Sinken Nach dem Sandschuh mit der krampfkrummen Linken In die Brusttasche, wie nach der Seligen Land, Und er färbte den Sand.

Alls sein Atem ausgerungen, Fiel der Sandschuh, blutdurchdrungen, Schwer aus der erschlafften Sand.

Und hier lag er, wo Pico ihn fand, seitdem, Viele Jahre Tod, Leben und Erdenweh; Er blieb verborgen in Laub und Lehm, Und die Sonne schmolz ihn nicht aus dem Schnee. Und immer bleibt es Jacke wie Hose, Immer bleibt es die alte Chose, Uns Liebe mal, mal aus Zeitvertreib, Und wie ist stets der Verbleib? Eine Fordrung auf Pistolen; Hund, dich soll der Satan holen — Fern im Winkel schielt das Weib. Der Gatte forderte diesmal nicht,
Sondern schleppte höhnisch den Don Juan
Mit einer Ehebruchsklage vors Gericht.
Der Sünder schwor. Und da krähte der Kahn: Überall gibt es Schlüssellochhelden, Und die können "Genaueres" melden. Iwei Jahre Juchthaus und Ehrverlust Für den Meineid: bewußt! Er stritt hoch für seine Dame, Wollte decken ihre Blame, Dafür hat er drangemußt.

Aus dem Zuchthaus frei! Es fliegt ein Kranz, Ein Märtprerkranz fliegt ihm unsichtbar zu. Nun fordert er. Im Rugeltanz Knallt der Ehemann ihn in die ewige Ruh. Wie? Dem, der noch im Zuchthaus eben, Dem hat er "Satisfaktion" gegeben? Sind Schimpf und Schande für immer verspült? Ift die Rache gekühlt?

Täglich, stündlich, stets aufs neue Wird von Schmerz, von Haß, von Reue Unser armes Serz zerwühlt. Jeder trägt seine Eigenliebe vor sich her, Die starr ihn wie ein Leitstern führt, Die ihm schärft die schartige Wehr, Ihm die mattwerdende Mutslamme schürt. Die Menschheit stinkt aus zahllosen Wunden, Von denen sie niemals wird gesunden; Wer fand je Frieden und Einigkeit Und Vollkommenheit?

Allem Sein fehlt Steg und Steuer, Doch der Ehre Pharusfeuer Funkelt über Recht und Eid.

# Die Legende vom heiligen Nikolaus. (Nach dem französischen Urtext.)

Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ührenlesen ins Feld. Sie kamen abends an eines Schlachters Bank: Wir sind hungrig und müd, gib uns Speis und Trank. Nur herein, lieben Kinder, herein zu mir, Sier sindet ihr Alles, auch Nachtquartier.

Raum sind sie bei ihm und warten auf Brot, Da schlägt sie der Schlachter mausetot. Und zerhackt sie in viele Stücke klein Und pökelt sie wie Ferkelsleisch ein. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ührenlesen ins Feld.

Nach sieben Jahren ging Sanct Nikolaus In diese selbe Gegend hinaus. Er kam vorbei an des Schlachters Vank: Ich bin hungrig und müd, gib mir Speis und Trank. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ührenlesen ins Feld. Tritt ein, heiliger Nikolaus, tritt ein, Hier findest du Alles, auch Brot und Wein. Der heilige Nikolaus hat sich kaum gesetzt, Da hat er am Brot sein Messer gewetzt. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ährenlesen ins Feld.

Bib mir von deinem Pökelfleisch zart, Das dort sieben Jahre schon liegt verwahrt! Raum hat der Schlachter gehört dies Wort, Läuft er stracks aus seiner Ladentür fort. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ührenlesen ins Feld.

Aber Schlachter, Schlachter, lauf doch nicht, Gott verzeiht ja dem reuigen Bösewicht! Sanct Nikolaus sett an das Faß sich hin, Wo rosig das Pökelsleisch lagerte drin. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ührenlesen ins Feld. Sört, ihr Knaben, ihr schlieft nun aus, Ich bin der große Sankt Nikolaus! Und der Seilige hob drei Finger baß, Da sprangen die Drei heraus aus dem Faß. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ührenlesen ins Feld.

Der erste spricht: Wie schlief ich gut. Der zweite: Auch ich hab sanft geruht. Und der dritte, dreikäsehoch, gähnt und sagt dies: Mir träumte, ich war im Paradies. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ührenlesen ins Feld.

#### Das schöne Rleid.

Die Lise ist dumm, die Lise ist eitel,
Sie hätt gern den Brautkranz um ihren Scheitel.
Doch Frens Lafrenz sett ihr ihn nicht auf,
Der nimmt ihre Armut nicht mit in den Rauf.
Und den protigen Frens-Hufner muß sie haben,
Und soll sie das Geld auch zusammenschaben.
Wo triegt sie Schmuck her und schneider?
Dann hat sie bald den besten Schneider.
Wer schenkt ihr Seide, Châtelaine und Ring,
Dem törichten Ding.

Manch andrer von den jungen Bauern Möcht sie begleiten und abends belauern. Doch die lacht sie alle höhnisch aus Und verrammelt vor ihnen Serz und Saus, Bis sie rasend werden und endlich beschließen, In ihren Sochmut Wasser zu gießen. Und sie tuscheln, und der hats gehört und diese, Und schnell wissens alle, weiß Feld, Wald und Wiese: Sie ist eine Sexe, schleppt sie heran Vor Beil und Bann! Ein Sturmstoß läßt alle Schornsteine wackeln, Stößt in den Kamin: es flackern die Fackeln Im düstern Saal. Zetzt leuchten sie still Und beslimmern ein gräßlich Malesiz-Idyll: Der Tisch ist mit Martergerät überladen Von der unsehlbaren Themis Gnaden: Daumschrauben, Streckleiter, "die heiße Ente", Und andre künstliche Instrumente.
Von allen Foltern macht den Veschluß "Der kalte Kuß".

Die Life steht vor ihren "peinlichen" Richtern, Die sie anstarren aus vermummten Gesichtern. Iwei baumlange Büttel warten tannengrad Sinter ihr grinsend mit Ruten und Rad. Die Lise ist dumm, die Lise ist eitel, Sätt gern den Brautkranz um ihren Scheitel Vom reichen Frens Lafrenz. Ihr einzig Verlangen Sind schöne Kleiber und Spiegel und Spangen. An all diesen Krimskrams denkt sie nur, Selbst in der Tortur. De tage Buerbeern hat Alles ertragen, Bleibt stet auch bei den knifflichsten Fragen, Daß sie keine Geze, daß sie unschuldig sei. "Hör, Lise, du bist sofort frank und frei, Ich will gar ein seuerrot Kleid dir schenken, Doch sollst du dich noch einmal bedenken Und gestehn: Ich kannte Salomos Siegel, Das Pentagramma, den Teufelstiegel." Und die Lise girrt nur nach dem roten Gewand Und hat bekannt.

"Ins Feuer! Ich habe mein Wort nicht gebrochen, Da hüllt dich das Prachtkleid, das ich dir versprochen." Das Solz ist geschichtet, es qualmt, raucht, brennt, Schon schlagen die Flammen ans Firmament. Die Lise ist dumm, die Lise ist eitel, Frens Lafrenz schenkt ihr nichts für den bräutlichen Scheitel.

(Wie Choralgesang:)
Sunte Maria schwebte nieder vom Himmel Und hob ihre Usche ins Sternengewimmel. Nun trägt die dumme Lise in Ewigkeit Ein "schönes Kleid".

## Vun de erschröckliche Springflot. Christnacht 1717.

Sieben Tage hats gedauert, Sieben Nächte blieb das Wasser, Bis der große Länderhasser, Der stets vor den Deichen lauert, Sich verlaufen hat, verloren, Und sein altes Bett erkoren.

Tage, Nächte, düster, dunkel: Wer wird all die Angst erlösen? Einsam blinzelt eines bösen, Giftigen lila Sterns Gefunkel. Typhon-Orgel, Noah-Lieder, Gischt, Tumult, Schaum, auf und nieder.

Viele Tausend sind ertrunken, Unzählbares Vieh gestorben, Städte, Oörfer sind verdorben, Sind verspült und sind versunken. Wo sind Korn und Milch geblieben? Alles hat der Strom vertrieben. Ach, die Nächte! Firstverklettert, Salb verfroren auf den Dächern, Nacht, im Frost von Nordsturmfächern, Und im Balkensturz zerschmettert. Tote Mutter treibt an Küsten, Sat ihr Kind noch an den Brüsten.

Dort der Greis in seinem Bette, Das zum Kahn ihm ist geworden, Das ihn sicher mag umborden, Fehlt ihm auch die Ankerkette. Zitternd sieht er hoch zum Simmel Auf der Fahrt durchs Fischgewimmel.

Schiffe poltern durch die Marschen, Die sich her vom Meer verirrten, Sich in Baum und Strauch verwirrten Und im Sande dann verharschen. Säusertrümmer, hell in Flammen, Prasseln chaoswild zusammen.

Über Wind und Sagelstöße: Welch Geschrei, Gekreisch und Jammern, Die sich an die Sparren klammern: Bilfe! Silfe unfrer Blöße! Pferdenüstern tauchen, schnaufen Aus den wüsten Wellentraufen.

Den Altar der Kirchen klüften Weit der falzigen See Gewalten: Reißen Särge weg aus Spalten, Beben Steine von den Grüften. Alte Knochen, neue Leichen Steuern eins im Sintflutzeichen.

Und in einer Morgenröte Rommt geschwommen eine Wiege, Und ein Kind im Wogenkriege Liegt drin selig, ohne Nöte, Spielt mit seinem Puppenvater, Neben ihm ein schwarzer Kater.

Endlich ist die Flut verstoffen, Alles eilt nun, um zu landen, Was noch lebend ist vorhanden, Was der Schwall noch nicht zergossen. Und die Liebe, das Erbarmen Walten bald mit regen Armen. Ienes Saus, wills grad zerkrachen: "Seda: lebt hier noch die Sippe? Reiner mehr an Serd und Krippe? Wir sind da, euch Mut zu machen!" Tod und ausgeweinte Tränen — "Still doch! War das nicht ein Gähnen?"

Aufgeweckt aus tiefen Träumen, Reckt ein Mädchen ihre Glieder, Nestelt träg am offnen Mieder, Mault, als könnt sie nichts versäumen: Bin ein büschen eingeschlafen, Nichts zu tun bei meinen Schafen.

### Isern Sinnerk.

1346.

Ein Geschichtsblatt mit Balladenverbrämung.

Als Graf Geert der Große ermordet war In Randers von Henrik Ibsen, dem Ritter, Da stürzten sich wie ein Tigerpaar Seine beiden Söhne durchs dänische Gitter. Der Eiserne Keinrich rächte den Toten Am Mörder und seinen Gesellen gut. Viele Weiler, Dörfer und Städte lohten Und büßten des Rächers furchtbare Wut. Dann wäscht er das Blut ab von seinem Schild,

Dann wäscht er das Blut ab von seinem Schild Stößt sich den Gelm in den Bärennacken Und reitet heim, feldwamszerknüllt, In Begleitung seiner Brünnen und Bracken. Begen die heidnischen Letten und Lappen und Finnen Und nahm dann gebührlich Spaten und Pflug, Um das Serz seiner Solsteiner zu gewinnen. Er regiert sein liebes Vaterländchen Mit seinem Bruder, dem milden Klaus. Sie beide sind Väter von manchem Legendchen, Das heut noch wandert von Saus zu Saus. Vis aus England eine Vitte kam Vom kleinen König Edward dem Dritten, Demzufolge Sinnerk schnell Urlaub nahm Und eilig zu Silfe suhr den Britten.

In London ritt er ein mit großer Pracht,
In schwarzer Rüstung von Kopf bis zu Füßen,
Wie eine Erscheinung aus Mitternacht,
Die ganz perplex die Menschen begrüßen.
Gleich saß der Neid der englischen Edeln
Mit ihm auf dem Sattel hinten und vorn.
Und wie sie vor ihm weichen und wedeln,
Zerrt hinterrücks an ihm Distel und Dorn.
König Edward aber, dem ist er lieb,
Der läßt sich durch das Gezischel nicht hudeln,
Dem läuft all das Dreckwasser wie durch ein Sieb,
Er läßt sich seinen Freund nicht besudeln.

Bald stehn sie in Frankreich vor dem Feind: Rönig Philipp mit seinen Bundesgenossen: Alph von Lothringen ist mit ihm vereint, Bisanz von Majork hat sich angeschlossen, Sechstausend genuesische Bogenschützen, Le simple Roy Pierre de Navarre, Die Flandern mit ihren Flundermützen, Graf Alençon auch, der Klingelnarr. Und selbst Tataren, der fernste Kosak Überschwemmen Philipps Lager in Strömen. Julest trabt noch an mit Schabrunk und Schabrack Der blinde König Johann von Böhmen.

Crescy! Die Schlacht beginnt. Rommt heran!
Noch einmal stemmt jeder sich sest in den Bügel.
Banz vorn zieht der alte blinde Johann,
Iwei Pagen halten ihm Jaum und Jügel.
Wie zum Gebet hält er den Iweisäustler steil in Lüsten,
Soch blist sein Flamberg wie Simsons Jorn,
Als wollt er damit den Simmel klüsten.
Dann brüllt er: "Los!" Und gibt den Sporn.
Wit flatternden Haaren, vom Helme frei,
Rast er allein, sein Hengst muß es wissen,
Rast in den Feind er mit gellendem Schrei,
Umschlossen von ewigen Finsternissen.

Die Seere stehn starr. Nur Beinrich nicht.
Isern Sinnert, auf seinem seeländschen Gaule,
Sprengt ihm entgegen im Morgenlicht
Und knüpft sich mit ihm zum Anoten im Anaule.
Des Königs Schwert fällt mit furchtbarem Schlage
Uuf des Grafen Schulter. Der Panzer zerspringt.
Dann hält sich der Kampf in der Todeswage,
Bis der König entseelt aus dem Sattel sinkt.
Der Graf nimmt die goldnen Ketten ihm ab
Und sieht die erloschnen Augen mit Grausen,
Der erloschnen Augen doppeltes Grab —
Rings trommelts; Triumph! Die Tromben brausen.

Nach London zurück. König Edward verreist.

Der Graf bleibt allein mit Livree und Vasallen,
Mit dem Sofgesolg, das ihn heimlich umtreist,
Um ihn meuchlings mit Mördern zu überfallen.

Doch alle die Rammerherren und Ritter

Wagen sich nicht an ihn heran:
Sie fürchten ein heiliges Ungewitter,
Das sie vernichtet, Mann für Mann.

Wir habens: Wir lassen den Löwen los,
Der Graf geht früh stets im Garten spazieren.

Der Löwe springt gegen ihn an furios
Und wird ihn fressen. Und wir triumphieren.

Littencron, Balladenchronit.

Juni. Frühmorgens. Es fällt der Tau.
Ein Grasmückenpärchen schnappt sich Fliegen.
Rosen. Jasmin. Ein trächzender Pfau Will grad aus einem Lilienbeet biegen.
Todstille. Da stürzt sich mit greulichem Brummen Der Löwe dem Grafen in den Weg.
"Du frevliger Sund! Willstu verstummen Und dich wegscheren in dein Geheg!"
Der Graf streckt die Sand vor, der Löwe kriecht fort,
Mit gänzlich vermaulter, vermuckerter Schnauze,
Lind kriecht an seinen alten Ort,

Der Abend desselben Sommertags
Sieht ein großes Vankett im Königsschlosse.
Er lockt in die Steige des künstlichen Sags
Und füllt den Kain mit galantem Trosse.
Der Graf führt die Königin und ihre Degen
Jum Schrank des Löwen artig hinauf,
Nimmt sich vom Kaupt den Kranz, und verwegen
Stülpt er im Käsig dem Leuen ihn auf.
Tritt wieder beraus und verbeugt sich jovial:

"Wer holt ihn zurück? Nun? Wer wirds besorgen?" Die Serren durchrieselts, sie werden fahl Und schleichen davon wie der Löwe heut morgen.

### Die kleine Kirche Jesusblödlein.

Ich weiß ein Gotteshäuschen, Sart hinterm Deich erbaut. Sein Name "Jesusblödlein" Ist keinem leicht vertraut.

Ein Vild überm Altare Sängt da seit alter Zeit: Ein großer Genter Maler Erschuf es gottbereit.

Der lautre Christusjüngling: Sein Aluge strahlt ins Feld. So ging in erster Jugend Der Herr wohl durch die Welt.

Sein Untlitz ohne Strenge, Voll zarter Blödigkeit, Voll innigster Menschenliebe, Von keinem Arg entweiht. Die Sünden abzubüßen, Hat es das Volk bestellt Bei jenem großen Meister Für eine Fülle Geld.

Weit vor dem heutigen Deiche Lag Stadt und Dorf im Land. Dann kamen wilde Fluten, Worin die Marsch verschwand.

Und Alles war verschwunden, Im Wellenkampf zerwühlt. Das Bild allein schwamm oben: Und ist hierher gespült.

Da haben sie von neuem, Dicht hinterm Winterbeich, Ein Kirchlein aufgerichtet, Da hängt das Bild zugleich.

Von Wettern oft umdunkelt, In Ebbe, Sturm und Flut: Das Vildnis leuchtet ruhig In hoher Himmelshut. Einst auf dem Deich, im Frühling, Sah ich hinaus aufs Meer, Das wie der Friede feiert — Mein Serz war wüst und schwer.

Ich wandte mich ins Kirchlein, Weit offen klafft das Tor, Und schaute auf den Seiland, Stand tief erregt davor.

Und seiner Augen Klarheit Sank mir ins Herz herein. Ich bog ihm meine Stirne: Du sollst mein Hüter sein.

# Wiben Peter, der Landesfeind. 1546.

"Wein ist die Erbschaft laut Pergament, Und mir gehört sie zu!" Die Regenten in Meldorf schlagens ihm ab: "Nun laß uns endlich in Ruh!" Wiben Peter sett sich auf sein weißes Pferd, Er reitet auf Markt und Gassen, Das Landesbuch links, in der andern das Schwert: "Sie müssen mein Recht mir lassen!" Solla! Er hält und läßt in der Sand Die beiden im Sonnenlicht blinken. Das hilft ihm nichts, er wird verbannt; Sein Sengst fühlt unlieb die Zinken. Er reitet ins Elend. Aber voll Mut Will er erzwingen sein Recht Vor Fürsten und Rat, vor Raiser und Reich; Doch gelingt ihm sein Vorhaben schlecht. Überall weisen sie kläglich ihn ab, Und immer muß ers erneuen, Stets wieder bringt man ihn auf den Trab, Und endlich wirds ihn gereuen.

Da keiner ihm hilft, spricht er den Schwur: "Ich will allein mir nüßen!" Und galoppiert grimmig durch Wald und Flur, Es sprißen Sand und Pfüßen.

Und bremst erst in seinem Vaterland, Die Grenze hielt ihn nicht auf. Er droht mit der Faust: "Min Länneken deep!" Und umklemmt seiner Rlinge Knauf. Söldner und Schnapphähne strömen heran, Die nimmt er in Dienst und Pflichten Und hält sie fest in seinem Vann. Seine Rache will Alles vernichten. Die Mühlen brennen, die Nacht ist voll Greul, Voller Serdenraub, Zittern und Zeter, Und mitten drin steht im Mörderknäul

Breitbeinig im Blut Wiben Peter.

Er reitet noch immer sein weißes Pferd, Grasfarbig sind Zügel und Zaum. Mit ihm reitet sein Wappenspruch: "Und wieder grünt der Baum." Alls Selmsturz weht ihm ein knalkroter Zusch Bis hinunter tief in den Nacken. Wind, Sonne, Schatten wollen im Susch Ihn wie ein Wipfelblatt packen.

Sein strohgelber Vart pilgert lang und fahl Über den eisernen Salsring in Jöpfen, Wie sich König Uffurannibal Einst ließ den Kinnbart knöpfen.

Alls er endlich umftellt ist, bedroht und bedrängt, Flieht er rechtzeitig an Bord Und nimmt auf dem alten Silligenland Seinen festen Zusluchtsort. Von hier aus schweift er mit Roggen und Russ Und mißt und meistert die Wellen, Und versest der Sandelsfahrt manchen Puss, Daß Rumpf und Rah zerspellen. Sein Flaggschiff, der blaue Ziegenbock, Stößt mit den gewaltigen Krickeln Auf Bug und Boot und Pflock und Block, Daß sie wie Glas zerstückeln. Min Länneten deep, min Länneten deep
Ift rasend und kaßt den Beschluß:
"Benug der ewigen Plackerei,
Genug von Drang und Verdruß!"
Sie schicken Jachtewer auß hohe Meer
Mit Mannschaft und Enterbeilen.
Und treisen und treuzen um ihn her,
Wiben Peter kann nicht mehr enteilen.
Und steigen auß auf Belgoland,
Wiben Peter läuft in die Kapelle
Und verwandelt, zum letzen Widerstand,
Das Bethauß zur Zitadelle.

Sie kommen aufs Kirchlein angeruckt Mit Piken und Sakengewehr, Mit Trommel und mit Arkebus; Der Simmel ist wolkenschwer. Dann skelln sie sich auf zum beherzten Sturm, Bald sind die Türen erbrochen. Wiben Peter hat sich versteckt im Turm, In den Ästen des Fachwerks verkrochen. Serab schießt den Vogel ein Mousquetaire, Er plumpst vor die Orgelpedale. Drauf trinken die Landsknechte "veer Tünn Beer" Sie segeln mit der Leiche heim,'
Frohlockend empfängt sie der Strand.
Begleitet von unzähligem Volk,
Fährt der Wagen durchs Marschenland.
In Seide auf dem Marktplat schlägt
Der Senker den Kopf ab behende,
Und als der Schandpfahl das Totenhaupt trägt,
Rlatschen sie Beifall ohn Ende.

Anncke Suck reißt am Bart ihn und hat geschrien: "Ut is dien Wark, dat blödie, Wo is mien Wurth, wo fünd mien Swien" — Das war der Schluß der Tragödie.

# Phaeton ist gefallen. (Schlacht bei Kolin.)

Die Schlacht ist verloren, die Schlacht ist aus, Der König taumelt ins nächstbeste Haus, Die letzten Schüsse verschallen. Und wie er todmüde sinkt aufs Stroh, Wer äfft ihn? Ein Spottbrief schadenfroh: "Phaeton ist gefallen."

Vosheit selbst hier, und Scheelsucht und Neid? Bleiben die drei in Ewigkeit Der Menschheit hündischer Vettel? Der König las es und lächelte, schlief, Schlief ein paar Stunden gut und tief, Und erwacht und sieht wieder den Zettel.

Er stutt, er besinnt sich. Wer hat sich erkeckt? Wer höhnt ihn? Wer glaubt ihn zu Voden gestreckt? Sein Auge wird hell und heiter. "Die Serren Generals!" Er nimmt den Wisch Und legt ihn ruhig auf den Tisch: "Wir bataillieren weiter!" Ja, wer verstand je das Genie, Es wandert allein, es begreift sich nie, Und niemand wirds fassen lernen. Fridericus Rex, deine Sonne loht, Du einsamer Mensch in Leben und Tod, Unter den ewigen Sternen.

#### Das Ende des Don Juan d'Austria.

Varbara Blomberg aus Regensburg war Don Juans schöne Mutter. Sein Vater, Carolus Quintus, Cäsar, Führte Krieg mit Martin Luther. Allba, der sinstre Berzog, tat nie Vor einem Menschen erschrecken; Nur vor Bärbel, seltsam, sah er sie, Vertroch er sich zag in die Ecken.

Don Juan ward ein berühmter Held, Schlug Türken, Mohren und Chriften; Überall prunkt er als Sieger im Feld, Wo seine Fahnen sich hißten.

Rönig Philipp, sein Bruder, hieß ihn setzen den Fuß In die fernen Niederlande, Daß er mit Graus zu Grus und Mus Oranien schlüge in Bande.

Don Juan duckte flugs bei Gemblours Die unglückseligen Staaten. Dann bat er Don Philipp um Münzzufuhr, Doch dem fehlten auch die Dukaten. In Niederland wie in Spanien blieb Die Geldchose höchst verquackelt, Und wie Don Juan auch schrieb und schrieb, Kein Pfennig kam angewackelt.

Was sollt er nun machen, der arme Tropf, Ohne Cassa ist nichts zu erreichen. Rein Gulden siel aus seinem Schopf, Rein Stüver aus seinen Weichen. Dazu kam die Pest und warf ihn hin In Vouges auf die kärglichste Schütte. Er starb im Elend, das war sein Gewinn, In einer Zigeunerhütte.

Bei Carolo Quinto im Eskorial,
So kündet sein letzter Wille,
Wünscht er zu ruhn nach der Daseinsqual
In tiefer, unendlicher Stille.
Aber, o weh, wie groß war die Not,
Wer zahlt nach Madrid die Diäten?

Wer zahlt nach Madrid die Diäten? Die Leiche soll weg; umsonst ist der Tod, Doch zum Leben gehören Moneten. Und was, um zu sparen, geschah? Man zerschnitt Den Seligen in drei Teile, Verpackt sie, und gibt sie am Sattelkopf mit Orei Reitern, nebst Auftrag zur Eile. Und als sie so nach Spanien geschickt, Löst man sie dort von den Sätteln. Schnell sind sie wieder zusammengeslickt, Serr Johann braucht nicht mehr zu betteln.

Er wird bestattet mit großem Aplomb, Rönig Philipp war selbst zur Stelle, Und ganz Castiliens Granden-Pomp Zog mit bis zur Jaspisschwelle.

Im Eskorial wuchtet der Sarkophag; Bei Caroli Quinti Gestühle Warten Vater und Sohn auf den jüngsten Tag In Marmor und Nischenkühle.

# Die abgeschlagne Sand.

Graf Geert der Große nahm, ritt er mit Schwert und Schild,

Vom Altar in die Schlacht stets ein Madonnenbild.

Von Silber, kleingeformt, des Bischofs reiche Spende,

Muß oft Sunte Marie in Pfeilepfad und Brände.

Der Graf trägt vorn am Sals die hochgelobte Frau.

Wo sein Geschwader stampft, welkt ab die Blumenau. Einst schlug ein Dänenmars im wütendsten Gesechte Der Himmelskönigin mit Mordhieb ab die Rechte. Als nun der Krieg vorbei, wird schnell die Sand geflickt.

Doch kaum ist sie geschweißt, ist auch sie abgeknickt. Hilft Gottes Liebe nicht? Rein Zeichen? Rein Mirakel?

Die Sand fällt immer ab, als wär sie voller Makel.

Da gibt der Graf es auf, und zieht in Fehd und Feld;

Ift, sattelstolz, voll Kraft, allein auf sich gestellt. Im Kloster Inehoe kniet er dann auf den Stufen: Was schaut sein Auge zag? Sört er die Seiligen rufen?

Wer ruft ihn? Ob ers wagt? Er hebt den Blick empor:

Die Mutter Jesu zeigt die rechte Hand ihm vor, Es singt die reine Magd ganz leise, zart und leise. Doch klar vernimmt der Graf den Atem ihrer Weise: Was trugst du mich ins Blut? Der, der gestorben ist,

Gab hin sein Blut für dich, mein Sohn, der hohe Christ.

Er tat es still und groß, für deine Schuld hienieden. Laß ab von Zank und Zorn, er starb für deinen Frieden.

## Allerlei Tumult in Hamburg.

Die Bürgermeister Görg Lam und Sans Jübeck Sind auf dem Sansetag in Lübeck. Die "Reitendiener" mit Sarnisch und Bogen Waren als Garde mitgezogen. Die Ältesten aber vom Sohen Rat Blieben zurück über Stadt und Staat.

Da war der Böttcher Seinrich Loh,
Der ist nie seines Lebens froh:
Der spintisiert, ist niemals zufrieden,
Sein Jornblut will stets übersieden.
Nun, da verreist sind die Bürgermeister,
Säuft er um sich die abholden Geister,
Besteigt eine Tonne, hält eine Rede,
Und kündet den Mächtigen Feindschaft und Fehde.
Und er suchtelt wüst mit Urm und Finger,
Seine Beine tanzen wie Jahrmarktspringer:
"Sört mich, Bürger, man will uns betrügen,
Uns arme Leute will man belügen.

Glaubt mir, daß viele Dinge auf Erden Vom Gold unterm Sütlein betrieben werden. Die Reichen schicken nach Island das Rorn, Für uns bleibt nichts als Diftel und Dorn. Warum? Weil die Reichen immerzu Geld aufstapeln in Strumpf und Trub. Geftern schickten fie Ochfen und Schweine Über die Elbe. Fürs Allgemeine? Für uns? Nein! Sie ziehn Gelb braus ber, Ibr Eigennut kennt keine Grenzen mehr. Der Sunger frift schließlich Armut und Not, Und uns treibt zu Paaren der leidige Tod. Auf! Zertrümmern wir Spiegel und Speicher Und plündern und brennen — —" Wer zog da plößlich dem Aufwiegler vorbei? Von Bremen die ganze Rlerisei. Vom Erzstift gefandt, kamen Abt und Prälat Und Priefter an, in großem Ornat. Sie follten nach Hamburgs Harvestehube, Wo das Kloster steht, eine Nonnenbude. Das Rlofter wollten sie visitieren Und mit Strenge alsbald reformieren, Weil die lieben Nönnlein darin Allzu viel treiben weltlichen Sinn. Das merkt Sein Loh und bleibt auf der Tonne

Und schreit wie nichts Guts in der funkelnden Sonne: "Was wollen die Mönche, was wollen die hier? Ins Rlofter ziehn, ins Nonnenrevier. Lakt doch die arauen Schwestern in Rub. Die müffen auch mal Sandalen und Schub Sinlenten zu Mannsleuten und in die Welt, Und sind nicht immer zur Sora gesellt. Und tun sies beimlich und bei Nacht, Darüber bat keiner Bann und Acht. Los, Leute! Last uns die Rutten verhauen Und ihnen verkeilen die schmutigen Rlauen." Da fiel Alles über die Bremer ber Mit Fauft und Riemen und Knüttel und Speer. Das ist der Obrigkeit doch zu viel, Sie macht ein End mit dem wilden Spiel. Und sie setzen Sein Loh in den Winser Baum, Da hält ihn ein mächtiger eiferner Zaum. Nun aber tobt wütend die große Menge Und macht um die Ratsberren ein Gedränge, Nehmen von ihnen zwei in die Mitte, Iwingen sie zu beschleunigtem Schritte Und führen fie bis ans Gefängnis vor, Wo Bein Loh faß hinterm geschloffenen Tor. Die beiden Ratsherren alt und frumm, Mit benen gebn fie klopig um,

Sie spein sie an und bagelbicht Fällt Schlag auf Schlag in ihr blutend Gesicht. Vorm Cor bes Gewahrsams halten fie an, Da zeigt fich der "Thumbberr", der Rerkersmann. Der läuft davon, läuft heulend hinaus Und verkriecht sich im nächsten Spittelhaus, Zieht fich dort Frauenröcke an, Daß man ihn nirgends finden tann. Nun trachen die Türen, Bein Lob ist frei! Sie bringen ihn weg mit Triumphgeschrei. Und rechts und links, als höchste Ehren, Folgen die Ratsberrn dem Volksbegehren, Und gehn zu den Seiten von Sein Loh, Da lachte sein Auge zum erstenmal frob. Der Pöbel zupft die beiden Alten Un den langen Bärten und Rockschoßfalten. Ein Edelmann aus der Nachbarschaft kommt Mit seinem Pagen vorbei. Dem frommt Der wütende Saufe nicht. Er bleibt stehn. Wen fieht er zwischen den Ratsberren gebn? Und er zeigt mit dem Finger auf Bein Lohn: "Das ift mein Leibeigner, ber ift mir entflohn, Ein Söriger ifts, und der ift mein, Unehrlich geboren ift bas Schwein. Ber mit dem Rerl!" Schon will er ihn packen,

Da springt Sein Loh ihm auf den Nacken Und reißt ihn zu Boden und tritt ihn tot. Dann hebt ihn das Volk hoch, hellentloht, Und Seins Stimme tut stracks den Platz ausfüllen, Alls wenn hundert Löwen auf einmal brüllen: "Wir sind die Serren jetzt, und wir sind gleich, Und unser sind Stadt und Erdenreich. Los! Plündert und brennt! Laßt die Sturmglocken rufen!

Serunter den Rat von den Marmorstufen! Wir sind alle Brüder! Wir saufen und singen! Man soll mir die Schlüssel von Hamburg bringen!"

Nun ward ein Spektakel, nicht auszusagen, Und Alles wird kurz und klein geschlagen. Die Sturmglocken bellen, die Flamme schlägt aus; Nun meide, wer meiden kann, den Graus. Besonders zwei Weiber tun sich hervor Aus dem fürchterlichen Aufrührerkorps. Sie heißen Geesch Seeschen und Greten Maisch, Überall hest ihr gelles Gekreisch. Sie zerscheitern Sostie, Kelch und Altar Und versluchen Gott und die Seiligenschar. Es stockt die Zeit! Weltuntergang! Ein einziger gräßlicher Chaosklang. Leis klingt und klappt her ein Ton von Lübeck.
Die Bürgermeister Görg Lam und Hans Jübeck
Jagen zurück. Ihre Gäule schäumen,
So schnell ist ihr Ritt. Gischt weht von den Zäumen
Auf den Knick. Ein Huseisen geht verloren,
Das tut nichts, nur immer feste die Sporen.
Die "Reitendiener", hinterher,
Die Garde mit lechzendem Todgewehr.
Und allerorts, an den Seitenwegen,
Stehn Ritter und Knappen, die Nachbarn, und fegen
Mit Görg Lam und Hans Jübeck durch Lehm und

Samburg entgegen mit ihrer Rache.
Görg Lam stürzt in Alt-Rahlstedt zur Erde
Und überkugelt sich mit seinem Pferde.
Tut nichts, schon ist er im Sattel wieder,
Nur weiter, heut hat er steinerne Glieder.
Die Glock ist Mitternacht. Stopp und Salt!
Wie das von Samburg herüberschallt:
Wie aus einem Ressel, gedämpst und dumps,
Wie Sexengesang aus einem Sumps,
Wie brodelnde Blasen auf einem Teich
Von slüssigem Stahl im Söllenreich.
Und über diesem einen einzigen Ton
Sehn sie das alte Samburg lohn.

Nun gibts ein Gewirr, bis der Sobe Senat Das Seft wieder in ftarten Sänden bat. Und dann: Rommt mal ber! Wer wars? Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab! Sendrich Loh follte am Galgen fterben, Sein Leichnam amischen ben Kräben verderben. Die Böttcher aber, die Zunft, bat wehmütig Den Soben Rat, webmütig und demütig, Bein Lob mit dem Schwerte hinzurichten, Das ward erlaubt mit "Ungftrichterspflichten". Einen Maultorb trug er als lette Bürde, Sie hatten Furcht, daß er reden würde. So bat er benn "zwischen ben bepben Thoren" Sein Saupt mit dem Maulforb im Sand verloren. Geesch Seeschen doch und Greten Maisch Mußten braten lassen ihr Fleisch Auf einem tüchtigen Scheiterhaufen. Da kam ber Mob hinzugelaufen Und böhnte fie, stäubte fie mit dem Besen; Run, wies von jeber ift gewesen.

Ein Satyrspielchen ist noch zu erwähnen, Das ist nicht zum Lachen und nicht zum Gähnen: Wenn in großen Städten die Pest ist verschwunden Und Druck und Kleinmut sind verwunden,

Dann fieht man wohl vor Fenster und Türen Die Nachbarn lange Gespräche führen; Man erkundigt sich, wer gestorben ist, Und freut sich, wer noch am Leben ift. So wars auch nach der schlimmen Empörung, Nach der argen Philisterstörung: Cord Hinrichsen ift achtzig Jahr', Er trägt in Ehren sein weißes Saar, Das schwarze Räppchen brauf steht ihm gut. So geht er durchs Tagwerk mit redlichem Mut, Ift streng gesetzlich, ein trefflicher Schneiber, Macht Bürgermeifter und Ratsberren die Rleider. Der fteht, umringt von vielen Leuten, Die fich die schrecklichen Zeiten deuten. Er erzählt ihnen das, erzählt ihnen dies -3wei Büttel tommen. Der eine ftieß Den andern an: "Riek, der will von neuem Unser Samburg mit Aufruhr bedräuen." Blut, ewiger Blutgeruch und Getöß Machen selbst Büttel "etwas nervös". Sie reißen den Alten aus dem "Romplott" Und schleppen ihn eilig aufs Schaffott! Dort rufen die Raben: Papperlapapp! Roof ab! Roof ab! Roof ab! Roof ab!

Der Rampf um die Wasserstelle. (Major Frhr. v. Nauendorf und Sergeant Wehinger.)

Im südwestafrikanischen Land, Bei Kalksontein, im Aubgebiet, Liegt im ewig sengenden Sonnenbrand Ein kühler Kolk zwischen Röhricht und Ried. Es singen die Quellen, sie bieten den Gruß: Trinkt! Trinkt! und nest euch den staubmüden Fuß An der klaren, frischen Wasserstelle.

Wasser! Die Witbois halten es fest; Um den Trunk tobt seit drei Tagen der Tod. "Wasser! Dann mag mich fressen die Pest! Nur einen Tropfen in letzter Not!" Es plappern die Wellchen kokett und kalt, Sie plätschern und plauschen: kommt bald, kommt bald An die klare, frische Wasserstelle. Vier Tage! Wir stürmen zum fünften Mal, Und wäre das Labsal von Teufeln umringt. Wasser! Wann endlich endet die Qual! Noch einmal gestürmt! Es gelingt, es gelingt! Wie in der Keimat durch Wald und Feld Sprudelt das Vächlein, o selige Welt, An der klaren, frischen Wasserstelle.

Umsonst! Nun liegen wir mürb und matt, Verdurstend, die Lippen sind rissig und wund, Der Wahnsinn hält uns am Voden platt, Glühheiß ist der Stein dem saugenden Mund. Die Nixen winken: Bei uns ist es kühl, Rommt, badet mit uns im heitern Gespül Der klaren, frischen Wasserstelle.

"Wasser! Wasser! Nur einen Schluck!" Einer ruft heilig, schon wirr ist sein Sinn, Das Wässerchen drüben äfft gluckgluckgluck: "Gott führet zum frischen Wasser mich hin." Das Wellchen schwatzt weiter und kichert und lacht Lind hat seine windigen Scherze gemacht Luf der klaren, frischen Wasserstelle. In der Batterie herrscht Gräberruh, Offiziere und Mannschaft sind zermest; Rein Schuß mehr, Sans Klapperbein schmunzelt dazu, Gefallen fast Alles und zerfest.

Und drüben das Teichlein lädt ungestüm ein: Trinkt doch und wascht euch die Wunden rein Un der klaren, frischen Wasserstelle.

Getroffen im Unterleib, ächzt der Major, In der furchtbaren Sitze, drei Tage lang. Rein Arzt. Er rafft sich vergebens empor: "Wasser!" Er hört nur Söllengesang. Durch Tag und Nacht höhnt das Quellengegluck. "Wasser! Ein einziger kleiner Schluck Aus der klaren, frischen Wasserstelle!"

Da kriecht ein Sergant, zerschossen wie er, An seine Stelle, mühsam, und lallt: "Ein letzter Rest Rotwein, ich bring ihn her Unserm lieben Major; nun trinkt alsbald!" Die Quelle ruft brüben ohn Unterlaß: Rommt her zu mir, eilt an mein Übermaß, An die klare, frische Wasserstelle. Der Major, mit gierigem Blick, lehnt ab: "Dank! Treuer! Trink du: Ich bin nicht mehr nüt, Du hast noch Kraft, du bist noch nicht schlapp, Schlepp dich zurück an Batterie und Geschütz." Es murmelt das Fließ wie im Paradies, Und klangvoll hüpft über Gries und Kies Die klare, frische Wasserstelle.

Der Sergeant bricht zusammen, der Rotwein mischt Sich im mehlichten Sand mit dem sickernden Blut, Während beider Qual im Durst erlischt; Und Alles feiert und rastet und ruht. Die Quelle nur rieselt von Vord zu Vord Und läuft und lockt immersort, immersort Auf der klaren, frischen Wasserstelle.

Vorwärts! Der letzte Sturm gelingt. Und Alles wirft sich kopfüber hinein, Die Pferde zittern, die Nüster klingt, Der Durst ist besiegt, und aus ist die Pein. Um die Quelle verzieht sich der Pulverqualm; Von Leben und Lorbeer flutet ein Psalm Ob der klaren, frischen Wasserstelle.

### Sämtliche Werke

#### non

## Detlev von Liliencron

Band 1: Rriegsnovellen. Rovellen.

- " 2: Aus Marich und Geeft. Rovellen.
- " 3: Ronige und Bauern. Novellen.
- " 4: Roggen und Beigen. Rovellen.
- " 5: Der Mäcen. Roman.
- " 6: Breibe Summelsbüttel. Roman.
- " 7: Rampf und Spiele. Gebichte.
- " 8: Rampfe und Biele. Gebichte.
- " 9: Rebel und Sonne. Gedichte.
- " 10: Bunte Beute. Gebichte.
- " 11: Boggfred. Epos. I. Teil.
- " 12: Boggfred. Epos. II. Teil.
- " 13: Mit bem linken Ellbogen. Roman.
- " 14: Dramen.

Jeber Band elegant geheftet 2 Mark.

Jeber Band vornehm gebunden 3 Mark.

Jeder Band in Salbfranzband 4 Mart.

#### Außerhalb der vorstehend aufgeführten Gesamtausgabe

erschienen von

## Detlev von Liliencron

Ausgewählte Gedichte. Nur gebunden 5 Mark. in Leberband 8 Mark.

Gedichte. Auswahl für die Jugend.

Nur gebunden 75 Pfge.

Rriegonovellen. Auswahl für die Jugend.

Nur gebunden 1 Mark.

Balladenchronik.

geheftet 3 Mark.

gebunden 4 Mark.

